

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

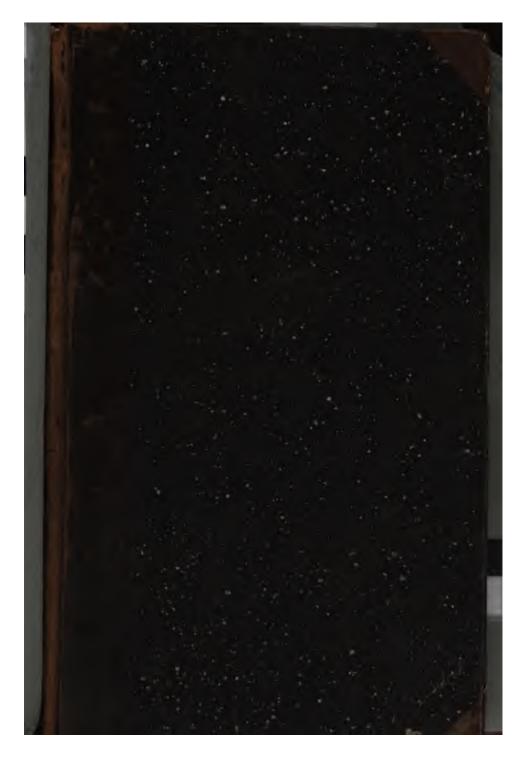

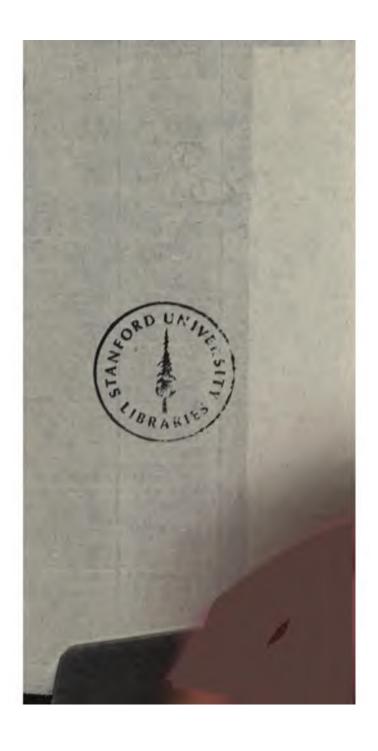

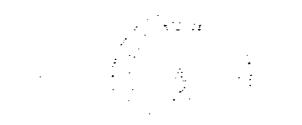

•

•

•

•

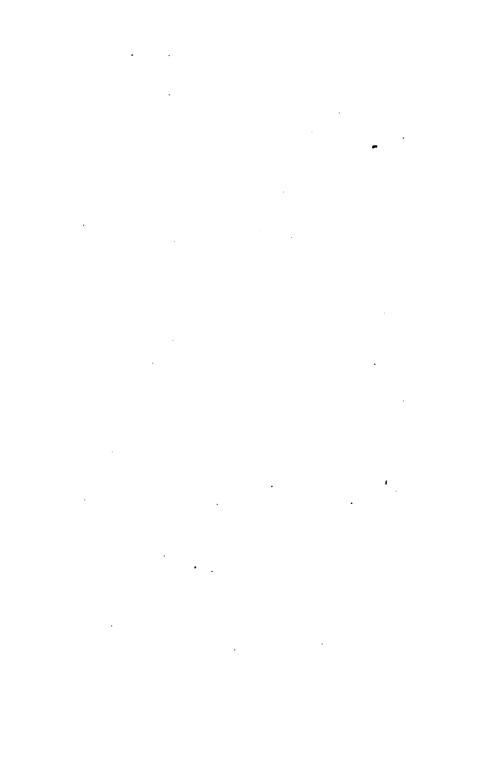

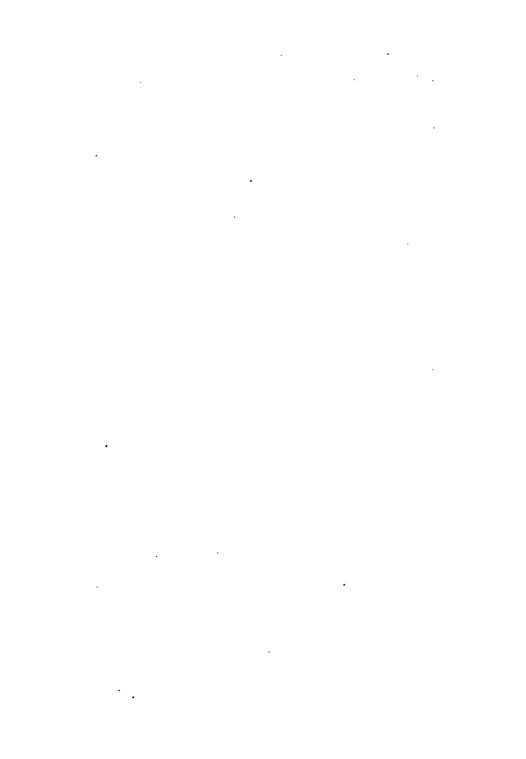

.

.

. -

.

|   | • |  |
|---|---|--|
| ٠ |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

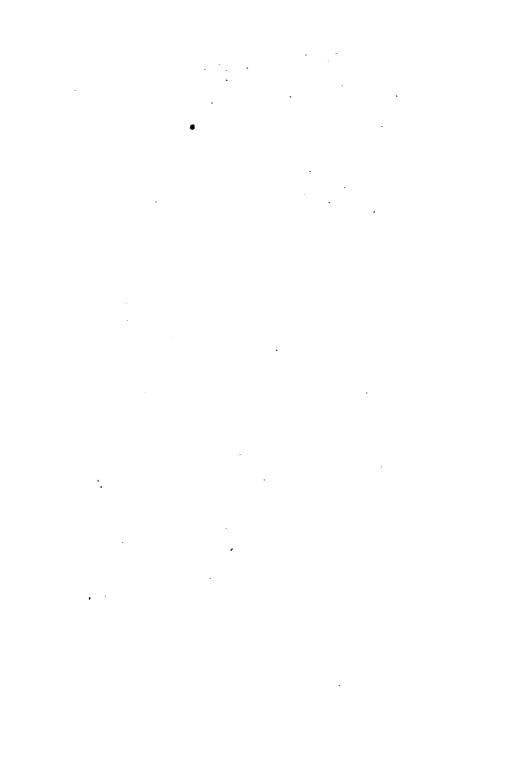



# Destreichische militärische

# 3 e i t sich r i f t.

Bierter Band.

Behntes bis zwölftes Seft.

Wien, 1827. Gedruckt bei Anton Strauß.

# Destreichische militarische

# 3 eit f chrift.

Behntes Beft.



#### SINEKS

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Achafteur : 3. B. Shell.

Wien, 1827.

Gebrudt bei Anton Strau f.

STANFERD UN VERBITY LIBRARIES

NOV 1 6 1970

LIC

::

11-10.

Das Korps des Generalmajors Fürst Johann Liechtenstein, im Feldzug 1796 in Deutschland.

Der thatenreiche Feldzug von 1796 ein Deutschland ift burd die Reder bes erhabenen Felbberen felbft, bar bamals die öftreichischen Beere jum Giege führte, auf tie Nachwelt gebracht worben. Es mare bemnach ein eben fo zwecklofes, als verwegenes Unternehmen, bie Befdichte besfelben noch einmal ju fcreiben. Allein bie genaue Darftellung beffen, mas mabrend bemfels ben einzelne Abtheilungen ber Urmee leifteten, bleibt noch immer intereffant, und fann vielleicht bas Stubium bes oben ermabnten Deiftermerfes erleichtern. Bon biefer Unficht ausgebent, baben mir geglaubt, bie nachfolgenden Blatter aus dem Lagebuche eines Offie giers, welcher bem Feldzuge von 1796 in bem Rorps bes Beneralmajors Fürften Johann Liechtenft ein beimobnte, burften ber Aufmertfamteit bes militarifden Dublikums nicht unwerth fenn. 2118 Erzeug. niß einer ungeubten Feder , deren ftete gubrerinn bie Babrbeit mar, machen fie teinen Unspruch auf Bierlichkeit bes Style. Die haben aber ihren 3med erfüllt, wenn fie etwas jur Belehrung jungerer Waffengefahrten beitragen. -

Der Feld jug vom Jahre 1795 endete fich in Deutschland, im Monat Dezember, mit einem STANFERD SIN VERBITY

NOV\$ 15 1970

Das Korps des Generalmajors Fürst Johann Liechtenstein, im Feldzug 1796 in Deutschland.

Der thatenreiche Feldzug von 1796 in Deutschland ift durch die Feder des erhabenen Feldherrn felbft, der bamals die öftreichischen Beere jum Giege führte, auf tie Nachwelt gebracht worben. Es ware bemnach ein eben fo zwecklofes, als verwegenes Unternehmen, bie Befdichte besfelben noch einmal zu fcreiben. Allein bie genaue Darftellung beffen, mas mabrend bemfels ben einzelne Abtheilungen ber Armee leifteten, bleibt noch immer intereffant, und fann vielleicht bas Etubium bes oben ermabnten Deiftermerfes erleichtern. Bon tiefer Unficht ausgebent, baben mir geglaubt, bie nachfolgenden Blatter aus dem Lagebuche eines Offie giers, welcher bem Feldzuge von 1796 in bem Korps bes Beneralmajors gurften Johann Liechtenft ein beimobnte, burften ber Aufmerksamkeit des mi. litarifden Publikums nicht unwerth fenn. 216 Erzeug. niß einer ungeübten Reder , deren ftete Rubrerinn bie Babrheit mar, machen fie teinen Unfpruch auf Bierlichfeit bes Stoll. Gie baben aber ihren 3med erfüllt, wenn fie etwas zur Belehrung jungerer Baffengefahr. ten beitragen. -

Der Feldjug vom Jahre 1795 endete fich in Deutschland, im Monat Dezember, mit einem

Baffenstillstande gegen zehntagige Aufkundigung, melder bie einander gegenüberftebenden Streitfrafte in folgender Aufstellung ließ : bie oftreichischen und Reiche : Truppen, - in zwei Urmeen getheilt, bie Eine unter bem Ramen Oberrbein - Urmee, von bem Feldmaricall. Grafen Wurmfer befehliget, aus 64,000 Mann ju guß und 21,000 ju Pferd, - und die zweite oder Diederrhein-Urmee, unter bem Befehl bes Relbmaricall Grafen Clerfant, aus 65,000 Mann ju fuß und 20,000 ju Pferd, - bebnten fich den Rhein entlang, von Bafel bis nabe an Duffelborf aus, befesten die Festungen Maing, Ehrenbreitstein, Mannbeim und Philippsburg, und behaupteten auf bem linten Rhein= ufer die im jungftverfloffenen Feldzuge eroberte Lanbesftrecke bis an bie Mabe und ben Speierbach. - Die frangofifden Armeen, wovon bie Gine von der Sambre und Maas, unter bem Obergeneral Jourdan, die andere Mbein = und Mofel : Armee genannt, unter bem Obergenes ral Moreau ftand, maren langs ber vorberften Reibe ibrer Reftungefette, binter ber Rabe und bem Opeierbache, und am linten Mheinufer aufgeftellt, boch in Berbindung am rechten Ufer mit bem feften Plate Duffelborf geblieben, beffen fie fic bemeiftert batten.

Den Oberbefehl über die E. E. Armee am Ries berrhein übernahm im April 1796 ber Erze bergog Rarl, ber feit brei Jahren, als Führer von Avantgarden und selbstständigen Truppenkörpern, burch Rlugheit im Unordnen, Entschloffenheit im Bollziehen, kaltblütigen helbenmuth, und vaterliche Sorgfalt für ben Goldaten, beffen Berehrung, Liebe und begeiftertes Vertrauen erworben batte. 216 ber Waffenftillftanb aufgefundet murbe, faben bie öffreichifden Beere mit gespannter Erwartung ber Eröffnung der Reindseligkeis ten entgegen, welche mit 1. Juni beginnen fonnten; benn bereits maren unter benfelben Beruchte von ben traftvollen Entwurfen verbreitet, womit der neue Relde berr den Untritt feiner Bahn zu bezeichnen befchloffen batte. Allein eine Reibe von Unfallen traf inzwischen bie vereinten auftro : farbifden Truppen in Ober-Italien. Dieg veranlagte die Berfügung, ben &M. Wurmfer, an ber Spige von 25,000 Mann, eiligst burch Tirol babin abzusenben. Geine am Oberrhein gurudbleibenden Eruppen murben gleichfalls unter ben Befehl bes Ergbergogs geftellt. Diefer fab zwar badurch feinen Wirkungefreis vergro-Bert; aber die unvorgesehene Berminderung der Streittrafte auf dem erweiterten Rriegsschauplage bemmte ploBlich die Musführung feiner, bereits gur Reife gediebenen Ungriffeplane.

Der Obergeneral Jourban, Rommanbant der Sambre: und Maas: Armee, von 68,000 Mann zu Fuß und 11,000 zu Pferb, war nur zu balb von dem Abmarsche des Armeekorps unter Wurmser benachtichtigt, und der vom Direktorium aus Paris erhaltenen Weisung gemäß, säumte er nicht, die geschwächten k. k. Truppen am Rheine anzugreisen, ehe sie die, den veränderten Umständen angemessene, neue Ausstellung batten beziehen können. Er ließ drei Divisionen unter dem Gen. Kleber von Düsseldorf an die Sieg, und zu gleicher Zeit zwei Divisionen unter Bernadotte und Championnet bei Neuwied über

ben Rhein vorbrechen, und gegen ein öftreichisches Truppenkorps rucken, welches, bei 14,000 Mann ftark, unter dem k. k. B.M. Herzog Ferdinand von Würtemberg, bei Hachenburg stand. Um Morgen des 5. Juni von vorne durch eine beträchtliche Übermacht angegriffen, und mitgleicher Überlegenheit in der linken Flanke bedroht, sah dieser Prinz nach bedeutendem Verluste (von 2 Bataillons Jordis Infanterie, nebst 10 Geschügen) sich zum Nückzuge gezwungen, und binter die Labn gedrängt.

Der öftreicifche Oberbefehlsbaber batte, in Bemagbeit bes Borbabens, die Operagionen mit einer traftvollen Ungriffsbewegung ju eroffnen, feine Sauptmacht am linken Rheinufer binter ber Dabe gesammelt, als er bie Nachricht von bem rafchen Borbringen des Feindes in feinem Rucken an die Labn, erhielt. Ungefaumt beichloß er, bemfelben bie errungenen Bortheile wieder ju entreißen, und führte bemnach 32 Bataillons und 87 Schwadronen über den Rhein an bie Cabn, ju bem daselbst fich behauptenben Rorps bes Bergogs von Burtemberg. Dach bewirkter Vereinigung erfolgte fogleich ber Befehl jum Angriffe, und durch bie gwar theilweifen, aber glangenben Gefechte bei Betlar (am 16. Juni) und Rirch. eip (am 19. Juni) warf er den frangofifchen Obergeneral Jourdan in feine, vor Eröffnung ber Feindseligteiten inne gehabte Stellung jurud. -

Um Tage des Gefechtes von Kircheip hatte auch Moreau, — Kommandirender der Rheinsund Mosfels Urmee, von 71,000 Mann zu Fuß und 6000 zu Pferd, — den Feldzug dadurch eröffnet, daß drei Divisionen das Korps des FSM. Grafen Catour am

Opeierbade angriffen, und in ben Brudentopf von Dannbeim jurudbrangten; indeg, begunftigt burch biefe gelungene Demonstragion, die Sauptmacht in ber Racht vom 24. auf ben 25. Juni ohne große Schwierigkeit bei Rebl über ben Rhein fette, Das ichmabische und Reichs = Kontingent und gerftreute Abtheilungen der östreichischen Truppen zurückbrangte, und auf dem rechten Ufer vorruckte. Um 4. Juli ftand ber frangofifde rechte glugel, unter gerie no, an der Odutter, nachdem bas 8 bis gooo Mann farte Rorps bes &ME. Freblich, und jenes bes Pringen von Condé, binter bie Gulg gurudgewichen maren. Das Bentrum unter Gaint C pr befand fich im Befite der Ausmundung der Sauptübergange bes Ochwarzwaldes, und ber linke Flügel unter Defair batte den BME. Rurften von Fürft en berg fectend an die Murg guruckgebrangt, wo Letterer endlich von bem &3M. Graf Catour aufgenommen murbe, ber, febnlichft erwartet, mit beilaufig 6000 Mann aus ber Gegend von Mannheim und Ochwegingen gur Unterftugung berbeigeruckt mar.

Der Er ih er zog, in der Verfolgung der Sambreund Maas-Urmee begriffen, erhielt zu Walmerode die
Meldung von Moreaus Übergang bei Kehl. Sie fand
ihn nicht unvorbereiter; denn schon einige Tage früher batte er das kursachliche Kontingent, unter dem GL.
Lindt, von der Lahn in die Gegend von Philippsburg,
zur Annaherung an die Truppen des Oberrheins, gezfendet. Nun ließ er den größten Theil der NiederrheinsArmee unter dem F3M. Grafen Wartens le ben an
der Lahn zurück, und brach selbst mit 18 Bataillons und
25 Schmadronen in Eilmärschen nach dem Oberrhein

auf. Am 5. Just langte er zu Durm ers heim unweit Rastadt in bem Augenblicke an, als Moreau
einen nachdrucksvollen Angriff auf die Stellung bes FBM. Latour vorwärts der Murg unternahm. Desaix führte die Truppen in der Sbene, und Saint Cyr
jene gegen das Gebirg, welches der Oberst Graf Ignaz Giulap durch das schwäbische Kontingent und 1500
Oftreicher besett bielt.

Mit diefem Gefechte beginnt fur den Feldzug 1796 bie Wirksamkeit bes OM. Fürst Johann Liechtenftein, welcher wenige Tage juvor aus Wien bei ber Armee angelangt mar. Er batte feine Gintheilung in ber Divifion bes gurften von gurftenberg erhalten. Geis ne Brigade bestand aus 6 Schmadronen Lobtowis Chevaurlegers, 2 Raiser Karabiniers ., und 2 Chevaurlegers = Ochwadronen von Roburg Dragoner, jufammen 10 Odmabronen; nebft einer Ravallerie-Batterie vom Unterlieutenant Graf Bratislam fommanbirt. Mit biefen Truppen ftellte er fich am 5. Juli vor ber Murg auf, beauftragt, jeden Ungriff auf ber Strafe vor Sandweier abzuhalten, und im folimmften Falle die Brücke von Rastadt aufs Außerste zu vertheidigen .- Mit eben fo viel Einficht als Entichloffenbeit lofte er biefe Mufgabe. Buerft bebacht, burch zwedmafige Bermenbung feines Gefdutes bas Beranruden ber Divifion Dupun ju erfcmeren, mußte er fodann bas Entfalten ihrer Rolonnen, burch unablaffige Unfalle mit fleinen Reiterabtheilungen, fo lange ju verbindern, bis das Dorf Ruppenbeim, auf feiner linken Rlanke von der Division Delmas' erobert, ibn zwang, fich Enapp an den Murgfluß zu zieben, und auf bie Vertheidigung ber Brücke von Raftadt zu beschränken.

Die Nacht machte bem Gefechte ein Ende, und Fürst liechtenstein brachte bieselbe, taum einen Büchsenschuß vom Feinde entfernt, auf bem nämlichen Wahlplate zu, wo er durch volle fünfzehn Stunden, unter dem bestigsten Geschüße und Kleingewehr-Feuer, mit seiner Brigade die Überzahl des Feindes von dem seiner Bertheibigung anvertrauten Punkte entfernt gehalten hatte.

Der Verlust des Dorfes Auppenheim, und die Fortschritte des frangösischen Zentrums im Gebirge, entschieden zum Rückzug hinter die Alb, in die Stellung von Etling en. Er wurde am 6. Juli um sies ben Uhr Morgens, im Angesicht des Feindes begonnen, und ungestört vollzogen. Den Rest dieses Tages, so wie den 7. und 8. Juli, brachte die Armee in ihrer neuen Ausstellung ruhig zu. Gen. Fürst Liechtenstein erhielt daselbst in der neuen Schlachtordnung, statt der bishez rigen Truppen, das ganze Regiment Kaiser Chevaurslegers in seine Brigade.

Für ben 10. Juli ordnete ber Erzherzog einen Ungriff auf den linken Flügel des Feindes an, um densels ben von dem, im Gebirge vordringenden französischen Zentrum zu trennen. Die östreichischen Truppen sollten in zwei Kolonnen, die eine von Grüne win kel auf der Straße langs dem Rhein, die andere von Etlingen auf der Straße langs den Bergfüßen, in gleicher Sohe vorrücken. Die Brigade Liechtenstein geshörte zu der letztgedachten Abtheilung. — Allein Mosteau kam der beabsichtigten Bewegung am g. Nachmittags durch einen allgemeinen Angriff zuvor. Man schlug sich auf der Bergstraße um den Besit des Dorfes Ralsch, welches endlich gegen Abend von 2 Batails lons Manstredini unter Oberstl. Plunkett erstürmt und

behauptet wurde. Auch im Rheinthale trug die öftreichifche Reiterei glanzende Bortheile bavon. Die zufallige Ankunft eines Zuges französischer Reserve-Artillerie, der hinter einem breiten Graben auffuhr, und
sein mörderisches Feuer gegen die kaiserliche Reiterei
richtete, hemmte derselben weiteres Bordringen. Das Gesecht endete damit, daß Moreau seine Truppen in
ihre am Morgen inne gehabte Stellung zurückzog.

Run follte ber bereits angeordnete Ungriff am folgenden Tage ftatt finden, als in ber Nacht vom 9. auf ben 10. ploplich die Nachricht eintraf, Ben. Raim mit einer Grenadier . Brigade fen bei Rothenfels an ber Murg, burch Gaint Enr angegriffen, und, nicht geborig von bem biegu angewiesenen Rorps bes BB. Lindt unterftutt, gezwungen worden, fich über bas Bebirg nach Pforgheim jurudzugieben. Gaint Cpr fand bemnach naber an dem Neckar und ber Donau, als ber Ergherzog. Diefer, für feine Rommunitagionen beforgt, befchloß eine rudgangige Bewegung über P for je beim und Baibingen, on die Eng und den Redar. Rurft Liechtenftein, an ber Spite von 16 Schwadronen (6 von Raifer Chevaurlegers, 6 von Balbeck Dragoner und 4 von Szekler Sufaren), nebit ber Ravallerie . Batterie des Unterlieutenants Grafen Bratislam, erhielt die ehrenvolle Bestimmung, als Nachbut den Ruden und die Flanke der Urmee, fowohl gegen Gaint Cpr, der über bas Gebirge vordrang, als gegen ben nachfolgenden Ben. De fair, ju beden, bie burchschnittene Balbgegend gwischen ber Magold und Burm ju beobachten, fichere Runde von ben Bewegungen und Borbaben tes Feindes, bis vor Borb und Rothenburg am Meckar, einzugieben, und ftets in gleicher Sobe bem Rudguge bes Sauptheeres ju folgen.

Rurft Liechtenftein entfaltete bier im boben Grabe feine Bewandtheit im fleinen Rriege. In einer unun: terbrochenen Reibe von Gefechten mit ben feindlichen Bortruppen vermidelt, ließ er vom 10. bis 15. Juli teinen feiner beiben Wegner aus den Mugen, mußte Beide über feine Comache ju taufden, und burch manche fubne Unternehmung feiner untergeordneten Offiziere, g. B. burch einen vom Gecond-Rittmeifter Grafen Bubna mit grauenbem Morgen ausgeführten Uberfall auf bas Sauptquartier bes Gen. Defaix, - fowohl den Reind in ermubender Beschäftigung gu erhalten, als den Geift und Muth feiner Eruppen gu erheben. Go gelangte er am 15. Juli an die Burm, über welchen Fluß er jedoch, vor einem überlegenen Ungriffe von Saint Epre Avantgarde, die von Calw vordrang, jurudiveichen mußte, und an ihrem rechten Ufer, etwas abwarts von bem beabsichtigten ilbergangs. puntte, fic aufftellte.

Der Erzberzog war indeß ungestört inkleinen Tagmarschen über Durlach und Pforzheim am 16. Juli in
bas Lager bei Baibingen hinter ber Enz eingerückt,
und entsendete sogleich von dort 4 Bataillons und 2 Schwadronen nach Canftadt am Neckar, zur Aufnahme des Kürsten Liechtenstein, welcher die Weisung
erhielt, bei dem Dorfe Berg, zwischen dem Zusammentreffen der Straßen von Stuttgard und Eflingen nach
Canstadt, und dem sogenannten kablen Stein,
über welchen die Straße von Baihingen nach Stutts
gard führt, sich aufzustellen, lestgenannte Stadt
aber leicht besetzt zu halten. — Um 17. lagerte sich der

Erzherzog bei Ochwieberdingen, die Borbut an ben Neckar vorgefcoben, beffen Ubergang baburch verssichert war. Liechtenstein bezog bie ihm angewiesene Stellung.

Am 18. Juli erfolgte eine allgemeine Vorrückung des Feindes. Saint Epr führte tas Zentrum über Magstadt und Böblingen gegen Stuttgard, Morreau den linken Flügel und die Reserve über Waihingen gegen Sach senheim. Um halb fünf Uhr Nachmittags vertrieb der Vortrab Saint Eprs die östreichischen Kavallerie-Posten aus Stuttgard, und brach in zwei Kolonnen gegen die Ausstellung des Fürsten Liechtenstein hervor. Dieser vertheidigte standhaft das Dorf Berg, und da er wenig Entschlossenheit in dem vorgerückten Feinde bemerkte, entsendete er in dessen linke Flanke den Major Grafen Franz Kinsky, der ihn, an der Spize von 3 Schwadronen Kinsky Chevaurs legers und 2 Schwadronen Waldeck Dragoner, bis in die Vorstädte von Stuttgard zurückwarf.

Um 19. Juli vor Lagesanbruch marschirte ber Erzeberzog über 3 weibrücken gegen ben Neckar, und auf beffen rechtes Ufer. 20 Bataillons und 22 Schwasbronen lagerten sich hinter Canstadt, 11 Bataillons und 12 Schwadronen unter dem FME. Ho be bei Esting en. Bur Deckung und Beobachtung am außersten rechten Flügel, war GM. Canifius mit 1 Bataillon Gradistaner und 6 Schwadronen (4 von Kaiser Chesvaurlegers und 2 von Koburg Dragoner) in der Gegend von Beilbronn geblieben. In dem linken Flügel wurde FME. Graf Mercantin mit 6 Batailons und 6 Schwadronen nach Ploch ing en entsenbet, um die, an die Donau führende Heerstraße zu

befetzen. Bur Bilbung ber Vorh ut blieben am linken Ufer des Neckars 12 Bataillons und 20 Schwadronen, nebit der auf den Unhöhen bei Berg und vor Canstadt aufgestellten Brigade Liechtenstein, zuruck.

2m 21. Juli griff ber frangofifche Divifionsgeneral Sapponier diese Aufstellung mit voller Rraft und größtem Ungeftum an, erfturmte bas Dorf Berg, marf-bie öftreichischen Truppen über ben Medar, und ' erreichte fo fonell ben Theil von Canftabt, ber am linken Ufer liegt, bag es nicht mehr möglich mar, bie Brucke zu gerftoren. Die Brigabe bes Gen. Fürften Liechtenstein gelangte auf bas jenfeitige Ufer, ohne bebeutenden Berluft. Man beschränkte fich , bem Feinde den Übergang zu verwehren, und der Tag ichloß unter beftigem und morberifden gegenseitigen Ranonenfeuer und Geplankel. - Um namlichen Sage batte ber franibniche Ben. Ca Roch e einen Angriff gegen ben &MC. Sobe vor Eflingen unternommen; boch minder traftvoll. Er wurde mit bedeutendem Berlufte abgewiesen. -

Während biefer Gefechte erklärte ber Gl. Fürst von Fürstenberg, Rommanbant bes Kontingents vom schwäbischen Kreise, daß die Landesstände mit der französischen Regierung in Friedensunterhandlungen ständen, und er daher, den erhaltenen Weisungen zufolge, die ihm anvertrauten Truppen nicht weiter mehr dem Blutvergießen aussehen dürse. Eine ähnliche Erklärung erfolgte von dem kursächsischen Gl. Lindt, im Namen seines Landesfürsten, und beibe Korps marschirten noch an demselben Tage von dem Kriegsschauplate ab.

Eine fo namhafte Berminderung an Streitfraften, in bem ungunftigften Zeitpunkte , befchleunigte ben

fon fruber gefaßten Entichluß ber Bewegung gegen bie Donau. - Gie ward in der Racht vom 22. jum 23. Juli in zwei Rolonnen, ber einen auf ber Strafe über Waiblingen, ber andern auf Geitenwegen über Romelsbaufen nach Schornborf, angetreten. Rurft Liech tenftein führte bie Urriergarde bes linten Flügels, aus 2 Bataillons Manfredini, tem 2. " und 3. flavonifden Bataillons, 6 Odmadronen Rinsty Chevaurlegers, 2 Ochwadronen von Albrecht Rarabis niers, und 6 Schwadronen Szeller Bufaren, jufammen aus 4 Bataillons und 14 Ochwadronen, beffebent. Un Gefdug mar ibm, nebft ben acht bei ben Batail. lons eingetheilten Gechspfundern, noch die Ravallerie-Batterie des Unterl. Graf Bratislam beigegeben. Mit biefen Truppen brach Rurft Liechtenstein um die Mitternacht vom 22. jum 23. Juli von Canftadt auf, bielt am 23. bei Beut elsbach, rudte am 24., mabrend bas Bauptheer aus bem Lager bei Ochornborf in ein anderes von Bemund jog, nach erftgenanntem Orte, und fette fich ungefaumt rechts über Winnenden mit bem fliegenden Korps bes GM. Canifius, ber von Seilbronn nach Badnangen berbeigerudt, - und linke über bie Unbobe des Ochloffes Udelberg, mit ben Poften bes RME. Sope, ber burch bas Bilethal nach Boppingen gurudgewichen mar, in Berbindung.

Um 25. griff die Divifion Del mas die über Schorndorf hinausgeschobenen Worposten an, und warf sie nach ber Stadt zurud. Fürst Liechtenstein beshauptete diesen Ort, ungeachtet der feindlichen übergahl, bis zum Einbruch ber Nacht; woburch Zeit und Möglichteit zur Rettung der daselbst befindlichen Vorsräthe gewonnen wurde.

Am 26., mabrend bas f. f. Sauptheer die Stellung auf ben Soben von Bobmerfirch nabm, ftellte gurft Liechtenstein fich bei Bargau auf, jog, jur Dedung ber Bege gegen Malen, und jur Erhaltung ber Berbindung mit den Seitenforps, feine Borvoftenfette nebst Streifvatrullen, vom Ochloffe Ramsberg binter Boppingen, über Gemund, bas er leicht befett bielt, bis nach Eichach zwischen dem Rothe und Rocher = Thale, und blieb burch vier Tage in diefer Verfaffung, obne ein anderes Ereignig, als daß am 28. Juli an feinem linken glugel ber frangofifche Bortrab Goppingen befette, - bagegen binter feinem rechten, bas fliegenbe Korps bes &M. Canifius nach Suttenbof gezogen murbe, um naber an Malen ju fenn. - 2m 30. Juli griff Ben. La Roche bie Borvoften bei Bemund und Efc ach an, und marf diefelben gurud. 2m 31. murben jene vom Ramsberg bis Beifenftein jurudgebrangt.

Am r. August ruckte bas Sauptheer aus dem Lager von Bohmerkirch nach jenem von Seiden beim. Fürst Liechten stein, für diesen Tag durch ein baisrisches Leichtes Infanteries Bataillon verstärkt, zog sich auf eine Stunde Weges zuruck, besetzte Aalen, und behnte den linken Flügel seiner Vorpostenkette über Weißenstein und Treffelhausen, langs dem Eibache, bis vor Geißlingen aus. Letter Punkt wurde noch am Abend desselben Tages vom Keinde angegriffen, jesdoch auf das standhafteste behauptet.

Um 2. August marfcirte bas Sauptheer von Seisbenheim nach Neresheim, - Fürft Liechten ftein auf die Boben von Eldingen, - BML. Soge nach Gunbelfingen am Donaumoofe. Um fich an

bie Borpoftenkette biefes Lettern anzuschließen, mußte Gen. Liechtenftein bie seinige von Laudingen, wo jene bes Gen. Canisius sich endigte, nach Malen, bas er, als einen Sauptwenbepunkt, burch ben Major Grafen Rinsky mit einem gemischten Detaschement besetzt ließ, — von bort auswärts bes Rochers nach Königsbronn, — endlich langs bem Flüßchen Brenz bis Seidenheim ausbebnen.

Gen. Mor eau war ber rückgängigen Bewegung bes Erzberzogs mit ganzer Macht gefolgt. Saint Cyr mit dem Bentrum rückte burch bas Stubenthal gerade gegen Beiden beim, — De fair mit dem linken Flügel und der Reserve durch das Rems. Thal gegen Nalen. Unter dem Schute der dichten Balber und der mit Schluchten durchschnittenen Gebirge, brach bier Gen. Desair mit solchem Ungestüme gegen den Major Kinsky hervor, und verfolgte ihn mit solcher Überzahl und Sestigkeit,, daß dieser, fast aufgelöst, in der Dammerung bei Elchingen ankam. Der Entschlossenheit des Fürsten Liechten stein gelang es, den verfolgenden Feind aufzuhalten, und noch in derselben Nacht die Vorpostenkette wieder zu schließen, indem er sie über Walbhausen nach Königsbronn zog.

Am 3. August marschirte ber Ergbergog vor Lagesanbruch nach Nörblingen; Fürst Liechtenftein um zwölf Uhr Mittags auf die Sohe von Ummenbeim, an der Strafe von Neresbeim. Seine Borpostenkette blieb beiläusig in der früheren Linie, links
mit jener des FML. Sohe, rechts mit jener des GM.
Canisius verbunden. In Letterer wurde am Nachmittage
besselben Lages der äußerste Posten überfallen und aufgehoben, so daß eine Trennung von diesem Korps entftand. Auf die hiervon erhaltene Melbung, fprengte Fürst Liechtenstein, an der Spite einer Ravallerie. Abtheilung, ungefäumt babin, und entriß mit gewohneter Schnelligkeit dem Feinde wieder den errungenen Bortbeil.

Muf den Befehl, naber, und mehr rechts, an bas Sauptheer fic anguschließen, marfdirte Rurft Lied. tenftein in ber Racht vom 3. jum 4. Muguft nach Erochtelfingen, auf bem febr beschwerlichen Um: wege über Michelfelb und Bopfingen, um unterwegs felbit bie neue Barpoftentette auszustellen, und ben BDR. Canifius an fich ju gieben. Er nabm fein Quartier im Schloffe von Ballerstein, und übergab Unfangs bem Oberftlieutenant Grafen Plunkett, am folgenben Morgen aber, als biefer mit beiben Bataillons von Manfredini ju bem Korps bei Mordlingen flogen muße te, bem Oberften Peter Bolga von Raifer Chevaurle. gers , bas Rommando über feine Borpoffentette. Das Liechtensteinische Korps bestand nunmehr aus 3 Batail: lons (1 Gradistaner und 2 Glavonier) und 20 Ochma: bronen (4 Raifer, 6 Rinsty Chevaurlegers, 6 Szetler Sufaren, 4 Albrecht Rarabiniers).

Graf Plunkett war kaum mit seinen 2 Bataillons abmarschirt, als Oberst Bolga, von Aufbausen
ber, durch einen überlegenen Feind, den er auf 4000
Mann Infanterie und 1000 Pferde schätze, sich lebhaft angegriffen sah. Michelfeld und Bopfingen
gingen schnell verloren; die Infanterie des Feindes drang
fechtend bis Kloster Kircheim vor, und seine
Reiterei entfaltete sich rechts davost auf der Unhöhe.
Auf die erste Kunde von diesem Unsalle holte Kürst
liechtenstein eiligst aus dem Lager von Trochtetsingen

bie juerft in Bereitschaft gefetten 6 Ochmabronen ab (2 Somadronen von Albrecht Rarabiniers, und 4 von Gref. ler Bufaren), befahl ben übrigen, ungefaumt nachzuruden, und marichirte durch bas Ofterholzer Balben gegen Rirchheim. 2016 er bort bie linke Flanke ber vorgebrun. genen feindlichen Infanterie von Reiterei entblößt fab, jog er rafc binter dem genannten Dorfe berum. Die beiden Odmabronen von Albrecht brachen unerwartet bervor; die übrige nachfolgende Reiterei erneuerte unablaffig ibre Ungriffe, und balb maren 3 frangofifche Bataillons von ihrem linken gegen ben rechten Slugel aufgerollt. Diefe Bortheile murten mit foldem Rade bruce fortgefest, bag ber Reind, über bas Rlugden Eger, und in bas Gebolge vorwarts von Meresheim geworfen, an biefem Sage nicht wieder jum Borfchein fam. Er verfor 600 Mann, barunter ben ichwer vermundeten Dberften Dtureffi, - und viele Pferbe. Die öftreichischen Borpoften bezogen ihre vor dem Befecte inne gehabte Mufftellung.

Diese glanzende Waffenthat sicherte bem rechten Flügel bes f. f. Sauptheeres eine viertägige Ruhe (bis zum 8. Angust). Inzwischen traf ber französische Obergeneral Moreau Worbereitungen. zu einem allgemeinen Angriffe. Der linke Flügel und bie Reserve unter bem Gen. Defair sammelten sich zwischen Neresheim und Aalen. Das Zentrum, unter bem Gen. Saint Cyr, hatte in mehreren einzelnen Gesechten gegen das Korps bes Gen. Joke am linken, als auch gegen jene der Generale Riese und Frehlich am rechten Ufer ber Donau Boben gewonnen, und erhielt nunmehr zur Berstärkung die Division Ferino.

Rod mar ber Mugenblick nicht getommen, wo, nach

bem weit umfebenben Plane bes Erzberzogs, bas Schickfal der Beere durch bie Gemalt ber Baffen entschieden werden follte. Er batte im Monate Juni den RBM. Grafen Wartensleben mit bem größten Theile ber Rieberrbein=Urmee an ber Cabn guruckgelaf. fen. Die Urmee ber Sambre und Daas unter Sourban, faum von der erlittenen Odlappe erbolt, brach mit großer Ubergabl wieder aus Duffelborf und. Reuwied gegen die Aufstellung binter ber Cabn vor. Bartensleben verließ diefelbe, nach tapferer Gegenwebr, am 7. Juli. Bei Fried berg, und an ber Ribba, fielen abermale gum Nachtheil ber Offreicher blutige Gefechte por, welche ben Ruckzug binter ben Da in, fpater bieRaumung ber Stadt & rantfurt, jur Folge batten. Jourdan ließ anderthalb Divifionen, unterMarce au, jur Berennung von Maing und gur Beobachtung von Manne beim und Philipps burg juruck, und folgte mit ben übrigen fünfthalb Divifionen unausgefett bem BBM. Bartenbleben. Diefer, am 31. Juli in ber Stellung bei Burgburg angelangt, bielt es nicht fur möglich, bafelbit fich zu behaupten , und fette feinen Ruchzug langs bem Main, über Eltman, binter bie Rednis, nach Bamberg fort. Dort fich ju halten, mar ibm vom . Ergbergoge befoblen worden, welcher, in ber Erwar: tung ber bortigen Ereigniffe, fein Sauptheer am Abend bes 8. August auf ben Unboben von Dabingen lagerte. Rurft Lied tenftein befegte Mordlingen, und folog feine Borpoftenkette über bas Blugden Eger, langs bem Robrbache, an jene bes bei Forbeim aufgestellten &DR. Sote. Riefe fand bei Dillingen, - Freblich bei Gungburg.

In diefer Aufftellung erfuhr ber Ergbergog, daß

83DR. Barteneleben, auch von Bamberg verbrangt, feinen Rudjug nach ber Oberpfalg, gegen Umberg, richte. Mun burfte bie Bereinigung nicht langer verfcoben bleiben. Roch fonnte fie entweder bei Murnberg ober Regensburg, ober zwiften beiben Statten, fatt finden, obne bag bie beiden, weit von einander entfernten, feindlichen Beere gemeinschaftlich Sinberniffe entgegenstellen fonnten. Doch mußte ber Erzberjog vorerft, und zwar ohne Aufschub, bevor Bartensleben noch weiter gegen bie Grenggebirge von Bobmen gebrangt wurbe, an biefen fich naber anschließen. Allein bie baburch bedungene fernere rudgangige Bewegung im Angefichte, beinabe im Ocufbereiche, eines geinbes vorzunehmen , beffen unaufhaltsames Fortidreiten feinen Muth und Unternehmungsgeift gesteigert batte : bieß ware einer jener Fehler gewesen, bie im Rriege felten ungestraft bleiben. Der Erzberzog befchloß alfo, vorber feinen unmittelbaren Begner burch einen fraftvollen Angriff auf erforberliche Entfernung jurudjubrangen. Sierzu murbe ber 11. August bestimmt, weil menige Lage zuvor eine Verstärkung von frischen 5 Bataillons und 6 Ochmabronen aus ben Erbstaaten angelangt war.

Die Unordnung für biesen Tag war folgende: "Fürst Liechtenstein erhalt zur Unterstützung aus dem "Lager von Madingen 4 Bataillons (2 Bataillons "Baiern und 2 Grenadier=Bataillons), nebst 10 "Schwadronen. Sein Korps besteht demnach aus 7 "Bataillons und 30 Schwadronen, zusammen 4000 "Mann zu Fuß, 3400 zu Pferde, mit 8 Bataillons="Geschützen und 1 Kavallerie-Batterie. Damit muffen "sowohl die zu Bopfingen stehenden Truppen beschäf-

"tigt und im Zaum gehalten, als in bem Schweinsbor"fer Wald vorgedrungen, und Meister des Bodens,
"rechts von der, durch denselben führenden Seerstraße,
"geblieben werden. Auf dieser selbst behält sich der Erz"berzog vor, an der Spitze von 19 Bataillons und
"14 Schwadronen den Sauptangriff gegen die feindli"cantin muß mit 5 Bataillons und 4 Schwadronen
"nach Dischingen, — zu gleicher Zeit FMC. Riese von
"Lauingen über Giengen so nabe als möglich an Sei"denheim, vordringen. Zur Begünstigung des Letzern
"schiebt FMC. Frehlich seine Truppen bei Günzburg
"über bie Donau, und so weit als thunsich, vor." —

Um Borabend bes bestimmten Ungriffes (am 10. Muguft) murbe ploglich ber rechte Flugel ber f. f. Urmee febr lebhaft angegriffen. Die Divifion Beaupun demonstrirte von Bopfingen aus. Undere 216= theilungen von Gaint Cpre Avantgarbe fielen jugleich bie Posten von Umertingen an, und suchten nach Aufbaufen vorzubringen. Allein bie Oftreicher bebaupteten fich langs ber gangen Linie auf bas ftanbhaf. tefte. Obicon erft die Dacht, und ein beftiges Ungemit= ter, bas diefelbe in noch dichteres Dunkel bullte, bem bigigen Rampfe ein Enbe machten, fo blieb der Ungriff für den folgenden Morgen (ben 11. August) unveranbert festgefett. Leiber aber batte bie nothwendige 26. lofung ber ju febr ermubeten Truppen burch frifche, noch mehr ber verborbene Buftand ber Canbwege burch ben beftigen Platregen bes Borabends, eine bedeutenbe Bergogerung in der Gammlung und Bilbung ber mittleren Rolonnen verurfact. Indeg daber am außerften linten Rlugel RDRC. Riefe, von Freblich unterftust,

Bles warf, was ihnen begegnete, im Sturmfdritte ju Beibenbeim einruchte, ben umgangenen feinblichen rechten Rlugel unter Dubesme, mit betracht= licem Berlufte an Gefangenen und Befdut, ausein: ander fprengte, und folden Odrecken verbreitete, baß ber frangofice Artiflerie-Sauptpart in Unordnung und Saft nach Malen flob, maren die Spigen ber gegen Reresbeim und Difdingen gerichteten Rolonnen erft fechs Stunden nach Tagesanbruch in geboriger Berfaffung, ben feindlichen Poften gegenüber, eingetroffen. Sie warfen zwar tiefelben auf bie Stellung von Reresheim gurud. Allein diefe mar mit überlegenen Streitfraften vertheidigt, und Moreau batte Beit gewonnen, die Unfalle feines, aus bem Felde gefchlages nen, : etten Tlugels fur bas Bange unicablich ju maden.

Beneral Rurft Liechtenftein nahm an ben Ereigniffen diefes Tages mit gewohnter Thatigfeit Theil. Er übergab namlich bie Ginengung ber frangofischen Truppen in Bopfingen bem Oberften Stipfics bes Chevaurlegers-Regiments Ringto, mit einer angemeffenen Truppengabl. Geine eigene Avantgarbe, aus 2 Schwadronen Raifer Chevaurlegers, einem halben Bataillon Clavonier, bem bairifden leichten Infanterie.Bataillon , und einer halben Ravallerie:Batterie beftebend, ftellte er unter ben Befehl bes Oberften Bolba, und befahl ibr, in dem vom Reinde befetten Bald bis Odweinsborf vorzubringen. Er felbft folgte mit 13 Bataillons Glavonier, nebft ber zweiten Balfte ber Ravallerie-Batterie, und ließ als Referve 2 Grenadier - und ein bairifches Bataillon , nebft 3 Odmabronen, am Saume bes Balbes, auf ben In-

boben gwifden Sobibeim und Bertheim aufmarfdirt jurud. - Dberft Bolba marf Unfangs bie feindlichen Borpoften und ihre Unterftugungen jurud, mußte aber balb ben berbeigeeilten Berftartungen weichen. Rurft Liechtenstein ructe mit den o Rompagnien Glavonier por, nabm bie Burudweichenden auf, und erneuerte, mit ihnen vereint, auf bas bigigfte den Ungriff in ber Richtung gegen Ochweinstorf. Ochon waren die Gpigen nabe an diefen Punkt vorgedrungen, als fie fich ploBlich von allen Geiten angefallen faben. Ben. Beaupup erfannte namlich, bag bie Bemegung bes Oberften Stipfics gegen feinen linten Flügel und Bopfingen, nur eine Demonstragion fen, und faumte nicht, ben größten Theil feines Ruffvolkes rechts langs bem Robrbache, über den Merlingerhof, in ben Bald abzusenden, aus welchem Rleingemehrfeuer ibm entgegen fcallte, und ein giemlich bigiges Befecht verrieth. Bleichzeitig ließ Ben. Defair babin aus bem Bentrum 2 Bataiffons auf bem Wege zwifden Röffingen und Forbeim vorruden. Diefe fliegen auf 3 Rompagnien Clavonier, welche fonell aufmarfdirten, aber geworfen murben. Mun eilten einige Sundert frangofifce Tirailleurs auf die Deresbeimer Strafe, in ben Rucken ber zum Ungriffe von Ochweinsborf vorgebrungenen öftreichischen Truppen, begannen bafelbft ein lebbaftes Reuer, und eroberten 2, ben Rolonnen nachae= folgte Munigionstarren.

Fürst Liechtenstein, ohne burch diese unerwartete Beranderung feiner Lage im geringsten überrascht zu sen, wendete fein Pferd, und rief feiner Umgebung zu, ihm zu folgen. Bon dieser und einigen Ordonangen, zusammen höchstens breißig Reitern, begleitet,

sprengte er gegen die feindlichen Plankler. Der gange Schwarm, über das entschlossene Losstürmen des taspfern Sausteins erschrocken, suchte zu entslieben, wurde aber größtentheils niedergehauen ober gefangen; die weggeführten Munizionskarren murden vom Abjutanten des Fürsten, Oberl. Marschner des Regiments Kinkty, befreit, und die 2 feindlichen, im Gebusche ausgestellten Bataillons kehrten um, und eilten wies der zurud.

Der angeborne Gifer bes Generals begnugte fic nicht mit biefem Bortheile; beffen weitere Benütung follte bas Lagemert vollenben. Er jog aus ber Aufftellung zwijden Berkbeim und Soblbeim einige Berftartungen bervor, ließ fein Sugvolt in zwei Ungriffstolonnen, in ber Richtung gegen Ochweinsborf, entfoloffen vorruden, und ben Oberften Bolba mit ber Ravallerie als britte Rolonne in gleicher Bobe auf ber Strafe marfchiren. Allein ber tapfere Berfuch überjeugte ibn nach anderthalb Stunden, bag ber Beind noch bedeutenbere Berftartungen erbalte, mit benfelben neuerbings in Rlante und Muden vorbringe; baber langere Fortfebung bes Rampfes abermals bie Ruckjugelinie und einen Theil bes Befdutes in bie Befahr, abgeschnitten ju werden, feten murbe. - Bu gleicher Beit erhielt Burft Liechtenftein bie Eröffnung, bag ber auf bie Stellung von Reresbeim unternommene Sauptangriff nicht mehr fortgefest werbe. Er fab ein, baß auch er ben Bald bem Reinde überlaffen muffe; boch molte er ibm vermehren, über ben Gaum bervorgutreten. Er führte bemnach mit größter Raltblutigfeit, immer fectent, und unter lebhaftem Gefcus, und Rleingewehr-Reuer, feine gesammelten Rolonnen noch

ber Aufnahmsftellung zwischen Bertheim und Sohlheim zurud.

Dort erhielt er, gegen zwei Uhr Rachmittags, vom rechten Rlugel bie Meldung bes Oberften Stipfics, bag ibm gegenüber ber größte Theil vom Fugvolte ber Division Beaupun abmarfcbirt fen, und er baber um Erlaubniß bitte, aus ber ibm vorgeschriebenen Demonftragion jum wirklichen Ungriff ber geschwächten feind= lichen Streitfrafte überzugeben. - Sogleich ermachte im Burften die hoffnung, durch Wortheile am außerften linten Flügel bes Reindes, vielleicht auch fur die übrigen Puntte eine gunftige Benbung berbei ju fubren. Die Abtheilung, bei melder er fich befand, ließ er in Bereitschaft bleiben, um auf ben erften Wint ben miß. lungenen Ungriff erneuern ju tonnen, und eilte ju bem Oberften Stipfics vor Bobfingen. Diefes Stabten murde angegriffen und erobert. Allein um funf Uhr traf ber bestimmte Befehl des Erzberzogs ein, bas Befecht an allen Dunften einzustellen.

So endigte dieser Tag. Wenn auch beffen Ergebniffe nicht zu ben glanzendesten gehören, so war doch
badurch der Ruhm des Fürsten Liechtenstein, und die Verehrung der Truppen, die Zeugen seines Wirkens waren, auf das dauerhafteste gegründet. Die Beharrlickeit, mit welcher er die ihm vorgezeichneten Zwecke verfolgte; die schnelle Fassung, mit welcher er, nach vitmaliger Veränderung der Umstände, jedesmal diesentsprechendsten Maßregeln ergriff; namentlich die Umsicht, mit der er auf gegenseitige Unterstützungen und Rüchalte vorgedecht hatte; die persönliche Tapferkeit, die er eben so bert ich im Augenblicke, wo er rasch den bedrobten Rücken w frei zu schaffen wußte, als auf bem kaltblutigen Rudzuge durch ben Balb in die freie Unbobe binaus entfaltete; Alles biefes verdiente musfterhaft genannt ju werden, und wurde es auch in bem Berichte bes erhabenen, jedes Berdienst ehrenden Feldsberrn.

Der Verlust bes Liechtensteinischen Korps an diesem wichtigen Tage belief sich an Todten, Berwundeten und Gefangenen über Joo Mann. Im meisten
hatte das baierische leichte Infanterie Bataillon gelitten, bessen tapferer Kommandant, tödtlich verwundet,
in feindliche Gefangenschaft gerieth. — Dem Fürsten
Liechtenstein waren mehrere seiner Pferde unter dem
Leide verwundet worden. Er selbst fühlte sich öfters so
erschöpft, daß seine Umgebung gegründete Besorgnisse
für seine Gesundheit hegte. Doch die Labung mit einigen Gläsern Sauerbrunnen von Selt, in der brennenden Sonnenhitze des Augustes, und das Gefühl
seines Beruses, weckten bald wieder seine Kräfte für
neue geistige und körperliche Anstrengung.

Der Feind hatte an diesem Tage einen weit beträchtlicheren Berlust erlitten, als die f. f. Truppen. Das Liechtensteinische Korps allein machte über 200 Gefangene.

Die Einstellung bes allgemeinen Kampfes mar von Seite bes öftreichischen Seerführers burch ben Mangel an Munizion veranlast. Auch ber Feind sab sich in ber Unmöglicheit, bas Feuer fortzuseten, weil die Flucht bes rechten Flügels unter Dubesme, ben Artillerie-Parkvon Seibenheim mit fortgeriffen, und, etwas überzeilt, bis hinter die Engpaffe von Aalen gejagt hatte.

Beide Seere blieben ben Überreft bes Sages und bie Racht binburch auf bem Schlachtfelbe in ihren Auf-

ftellungen. Das Liechtensteinische Korps erhicht ben Befehl, im Dunkel ber Nacht sich nach Mördlingen und Mabingen zurückzuziehen, um besto sicherer von ben Beschwerlichkeiten bes Tages auszuruhen. Weber an diesem, noch am folgenden Tage (12. August) machte der Feind irgend einen Versuch, das geräumte Bopsingen zu besehen, noch den Saum des Waldes von Schweinsborf zu überschreiten, noch den Abmarsch der vor Neresheim erschienenen Sauptkolonne zu beunruhigen. Von Letzterer kehrten um sechs Uhr Morgens 6 Baraillons und 6 Schwadronen in ihr früheres Lazger bei Mädingen zurück. Später führte FML. Sotze den Überrest (13 Bataillons und 8 Schwadronen) ungestört am hellen Tage durch das Reisbachthal gegen Rauren und Ebermergen.

Sierdurch glaubte der Erzherzog sich volle Überzeugung verschafft zu haben, daß er ohne Besorgniß bie rückgängige Bewegung gegen Wartensleben antreten könne. Der Versuch sollte mit einem Theile der Urmee begonnen, und zu besferer Schirmung desselben die Donau zwischen ihn und den Feind gestellt werden. Bu diesem Übergange auf das jenseitige Ufer diente bezreits die angedeutete Zusammenziehung der Truppen bes vorhergehenden Tages, als Vorbereitung.

In der Nacht vom 13. auf den 14. August marsschirte ein Theil des Sauptheeres langs der Wernit an die Brude bei Donauwört, und ging auf das rechte Ufer dis Nordheim. Dort schloß Sote mit seinen 13 Bataillons und 8 Schwadronen sich an. — Fürst Liechtenstein war, als Kommandant der Arrieresgarde, mit 3 Bataillons und 16 Schwadronen bis jum Städtchen Harburg an der Wernit nachgefolgt,

wo er den 13., 14. und 15. August zur Dedung stehen blieb, jedoch ununterbrochen durch Entsendungen die Gegend bis über Bopfingen hinaus, und nahe an Nerresheim, durchstreifen ließ, ohne auf den Feind zu stoßen. — Um Abend des 15. August zog auch Liechenstein bei Donauwört über den Fluß, und ließ nur eine Nachhut am linken Ufer, in der bekannten Stellung auf dem Schellen ber ge, zurück.

Mun beschloß ber Ergbergog, auch bie zweite Abtheilung abruden ju laffen. 2m Morgen bes 16. maricbirte Mles, mas noch am linken Ufer geblieben war, auf das rechte binuber. &DE. Graf Catour wurde befehligt, mit 26 Bataillons, 46 Ochwabro. nen, und bem Rorps bes Pringen Conde, am Lech jurud ju bleiben, und bort ber unbezweifelt nachfolgenben frangofifchen Rhein = und Mofel = Armee, die Spige ju bieten. Der übrige Theil ber Oberrhein-Urmee, - 25 Bataillons und 56 Odwadronen, - feste ben Marich , Donau aufwarts , am rechten Ufer fort , um bald wieder auf bas linke Ufer binuber, und ber Dieberrhein . Urmee unter Barteneleben naber zu ruden. Ben. garft Liechtenftein erhielt die Beftimmung, bie Avantgarbe biefer Bewegung ju bilben. Gein Korps bestand aus 3 Bataillons (2 Bataillons Glavonier und bas Bataillon le Loup Jager) und 16 Schwadronen (6 von Rinety Chevaurlegers, 6 von Szekler Sufaren, 2 von Albrecht Rarabiniers, und 2 Chevaurlegers Odmadronen von Roburg Dragoner), nebit der Ravallerie . Batterie des Lieutenants Grafen Bratislam. - Das Sauptheer unter bem Ergbergog . fam am Abend bes 16. Augusts nach Buchering, Rurft Liechtenftein nach Ingolftabt, wo er über

den Bluß ging, und im bortigen Brüdenkopfe lagerte.

— In der Nacht kam ihm der Befehl zu, fogleich die Berbindung mit jener Abtheilung der Armee des Grafen Wartensleben aufzusuchen, welche, aus 800 Pferden bestehend, unter dem Obersten Levachich des Hufaren. Regiments Barko, bei Eichstädt an der Altsmühle angelangt seyn konnte. Zu diesem Zwecke hatte er bereits am Abend eine Detaschement von 300 Pferden aus seiner gesammten Reiterei gezogen, unter dem Major Grafen Kinsky nach Gaimers heim vorgeschoben, und demselben die Weisung ertheilt, dem Marsche der Armee stets in der Flanke zu folgen, doch im Falle eines überlegenen Angriffes in die Festung Ingolstadt sich zu werfen, welche Gen. Baron Kerpen mit 4 Bataillons beseth bielt.

Um Morgen bes folgenden Sages (17. Muguft) eröffnete Rurft Liechtenstein, als Avantgarde, Die Unnaberung an die Urmee von Barrensleben. Die Ungewißbeit über bie Stellung berfelben, und über bie Strafen, auf welchen fie felbft burd Bwifdenforps und Entfendungen die Berbindung auffuche, verurfach. te an biefem Lage verschiebene Abanderungen in ber Marfdrichtung ber Avantgarbe. Unfange mußte biefe bie Strafe nach Upertebofen einschlagen, - bann rechts nach ben Boben von Altmannftein, - enblich wieder jurud, links gegen Denkenborf. Un biefem Dunkte tam Rurft Liechtenftein , nach einem beschwerlichen Rachtmariche, erft am Morgen bes nachften Sages (18. August) an, weil er es auf fich genommen batte, bie ju ermubeten Truppen auf bem Mariche einige Stunden ruben und abfochen ju laffen.

Major Graf Kinsty mar nach Gichftabt, Dberft

Levachich nach Beilengries vorgegangen, bas Sauntheer bei Rofding gelagert. Bier mar tem Truppen ber, vorzüglich fur bie Avantgarbe fo nothige Rafttag gegonnt. Doch verfaumte gurft Liechtenftein nicht, burch ausgesendete Streiftommanden Runde über die Lage und Bewegungen bes Feindes ju vericaffen. Die michtigfte mar, bag Moreau, Die Biebung ber Armee unter bem Erzberzoge gegen jene bes 83DR. Wartensleben nicht abnend , fic anschicke, bas am lech jurud gebliebene Rorps, als vermuthete Arrieregarbe, burch einen Eraftvollen Ungriff juruckzubrangen. - Minder bestimmt maren die Rachrichten von Bartensleben, und der ibm nachfolgenden Gambre - und Maas - Armee unter Jourdan. Rur fo viel wußte man vom Erften, bag er unter nauendorf ein Rorps von 5 bis 6000 Mann, auf der Strafe von Murnberg über Teining, gegen Regensburg vorschiebe, und vom Letten, baf bie Divifion Bernabotte auf ber namlichen Strafe nachfolge. - Rach diefen Ungaben mar für ben 18. August ber Avantgarde vorgeschrieben worden, bei Dietfurt über die Altmuble ju geben, und jenfeits ein Lager zu beziehen, mobei ihr jeboch bie größte Borficht gegen die feindliche Divifion, die man bis Neumarkt vorgeruckt vermutbete, aufgeboten murte. - Die unerläßliche Mothwendigkeit ber Erholung veranlagte ben Aufschub ber Bewegung. Erft am 19. Auguft rudte bas Beer in ein Marfclager bei. Och ambaupten, - Fürst Liechtenstein nach Beilengries, burch verhaltnigmäßige Entfendungen links über Rinbing mit bem in Ripfenberg aufgestellten Major Rinety, und rechts über Dietfurt mit bem gegen hemau vorgeschobenen Oberften Levachich in Berbindung.

Am 20. August stieß noch bas Reservetorps untet bem FME. So te baju. Beide Korps blieben burch vier und zwanzig Stunden im Lager von Beilengries, mahrend die Vortruppen gegen alle Richtungen streiften, um Runde von Wartenslebens Aufstellung, so wie von den Bewegungen und Ubsichten des Feindes, einzuziehen, und Lettern über die eigenen durch Aussstreuung falscher Nachrichten zu täuschen.

Un diesem Tage ersuhr man, daß F3M. Bartensleben, der seit 17. August bei Amberg stand,
von dem bei Hersbruck mit fünf Divisionen angelangten Obergeneral Jourdan, durch eine Reihe ungunstiger Gesechte, ungeachtet der tapfersten Gegenwehr,
bis Och warzenfeld an die Nab, und der nach
Teining entsendete Gen. Naundorf durch die, von
Neumarkt vorrückende Division Bernadotte auf
ber Straße von Regensburg bis unsern hem au, zurückgedrängt worden waren. Nun durfte nicht mehr
gezögert werden, über leggenannten Ort die Vereinigung mit Bartensleben berzustellen, und zugleich über
bie vereinzelte Division Bernadotte berzusallen.

Diesem Vorsahe gemäß, marschirte ber Erzherzog mit 15 Bataillons und 20 Schwadronen, am 20. Aus gust Abends acht Uhr, mit größter Unstrengung von Schambaupten nach hem au, wo er am Morgen bes 21. Augusts eintras. FME. hohe mußte an diesem Tage von Beilengries das Sulfthal auswärts bis Berching, und Gen. Fürst Liechtenstein, als besselben Vorhut, bis Pollanden rücken, und rechts über Uttelhosen an Nauendorf sich anschließen. hierzu wurde Rittmeister Graf Belrupt, mit der Ches

vaurlegers Division von Roburg Dragoner, in gebadeter Richtung entfendet.

In bem Mugenblide, als Fürft Liechtenstein mit ber Spige feines Rorps bei Pollanden eintraf, und befcaftigt mar, einen fchicklichen Lagerplat ju mablen, zeigte fich ploBlich unfern von ibm eine feindliche Abtheilung von ungefahr 200 Pferden. Gie murbe ungefaumt angegriffen , geworfen, und in ber Richtung von Freiftadt durch 2 Odmadronen von Rinsky Chevaurlegers über eine Stunde weit verfolgt, mobei den Nachfegenben mehrere Gefangene in bie Sande fielen. Munmebr murbe bie Borpoftenkette von Müblhaufen an ber Gulg gegen Freiftadt gezogen. Die gegenüberftebende feindliche mar febr bunne ausgestellt, und verschwand allmalig mit bem Einbruche ber Racht. Fürft Liechtenftein folog baraus gang richtig auf bas Abgieben bes Ben. Bernabotte, ber wirklich, burch bas Erfcheinen öftreich= ifder Truppen von einer Geite, mober fie nicht ermartet maren, für feine Lage beforgt, in ber Racht vom 21. jum 22. August von Daswang nach Teining jurudeilte.

Fürst Liechtenstein erbat sich vom FMC. Sobe bie Erlaubniß, über Freistadt nach Neumarkt vorzuruseten. Allein Sobe mar, durch einen jener unglücklischen Zufälle, welche oft im Ariege glanzende Waffensthaten hindern, nicht davon benachrichtigt, daß der Erzberzog bereits seit Morgens mit dem zu ihm gestossenen Gen. Nauendorf dem zurückweichenden Feinde über Daswang nach Teining rasch nachrücke. Er hielt es daber der Klugheit und den erhaltenen Weisungen angemessener, den Fürsten Liechtenstein in der bisherigen Ausstellung bis weitern Befehl zurückzuhal-

ten, und ihm nur die stete Beobachtung bes Beindes durch einen nachfolgenden schwachen Streifzug zu gestatten. Dieser, aus einigen Bügen Ravallerie zusammengeset, murbe dem Rittmeister Grafen Bubn a von Rinsty Chevauxlegers übertragen. Er schlich mitten durch die seindlichen Borposten, und stand plöglich vor ben Thoren von Reumar ft. Da er aber, ohne nachfolgendem Fußvolke, bas geschlossene Städtchen weder besehen, noch behaupten konnte, so begnügte er sich mit dem, im Rücken des Feindes verbreiteten Schrecken, und kehrte gegen Ubend in das Lager von Pollanden zurud.

Dort hatte man um zwei Uhr. Nachmittags von den Aviso : Posten die Melbung erhalten, daß in der Richtung rechts vorwärts ein starkes Kleingewehre und Kanonen-Feuer hörbar werbe. Bald darauf beförderten die außersten Feldwachen einen, von den angeschlossenen Borposten des Gen. Nauendorf übernommenen, offenen Zettel, von der Hand dieses Generals geschrieben, an den Gen. Hohe, worin jener befannt gab, daß der vereinte Angriff auf die Division Bernadotte bereits erfolgt sen; daber eine kräftige Mitwirkung dringend werde. FME. Hohe hielt sich jedoch nicht für berechtigt, ohne ausdrücklichen Besehl des Erzberzogs, von dessen früheren bestimmten Beisungen abzugehen, und untersagte jede Angriffsunternehmung.

Gegen Abend zeigte fich am rechten Flügel ber Borpoften, mabriceinlich um über ben bevorstehenden nachtlichen Ruckzug zu taufden, bas frangofische braune Sufaren-Regiment, vormals Chamborand. Geine Pistetter, von Reserven unterftügt, plankelten bis zum Einbrechen bes nachtlichen Dunkels. — Fürft Liechten-

ftein, um biefem nutlofen Gepuffe ein Ende ju maden, ließ einige Schwadronen aus bem Lager vorrüden, als Sauptmann Cees des Generalquartiermeisterftabes vom Erzberzoge die Nachricht des ersten glüdliden Gefechtes bei Leining, und nachfolgende Anordnung für ben nachsten Lag überbrachte:

"Den 23. August vor Tagesanbruch rudt ber Ergs "bergog mit ber hauptmacht, bas angeschlossene Korps "bes Gen. Nauenboxf an ber Spige, von Teining nach "Neumarkt jur Verfolgung bes Feinbes."

"BDR. Sote, und beffen Avantgarbe unter bem "Ben. Fürft Liechtenftein, brechen um Mitternacht aus "ihrem Lagen auf, und marschiren auf dem Wege von "Freiftadt nach Meumarkt, fobann auf ber Beerftrage "von Regensburg gegen Murnberg vor. Rechts bavon, "dur Dedung ber Blanke, und jur Erhaltung ber Ber-"bindung mit Nauendorf, ruden in gleicher Bobe z "Bataillon und 2 Ochwadronen über Wapperedorf, nund eben fo links, in der Richtung von Poftbauer, & "Odmadronen unter bem Oberften Bora bes Sufaren-"Regiments Ogefler vor. Lettere muffen auf bie Murn-"berger Strafe; in ben Ruden bes Reinbes, vorbrin-"gen, bafelbft garm, Befturjung und Bermirrung ver-"breiten, und fo viel moglich Mannschaft und Suhrmerte "abichneiben, versprengen, tur; nach Thunlichfeit Ocha-"ben jufugen."

Diefem Berhaltungsbefehle gemäß, traf Gen. Fürft Liechtenstein mit ber Avantgarde ben 23. August um 6 Uhr Morgens vor Neumarkt ein. Gote mit bem Rest ber Truppen folgte angeschlossen nach. — Bernabotte, burch bas ungunstige Gefecht bei Teining jum Ruckluge gezwungen, hatte bereits in ber

Nacht Neumarkt nur leicht befett gelaffen, und auf ben Unboben hinter bem Stadtchen fich aufgestellt, die Blügel an die zwei Straffen gelehnt, wovon eine über Pfaffenhofen nach Umberg, die andere über Ochenbruck nach Nurnberg, führt, die Mitte quer liber ben Weg von Altborf, ben bortigen Wald im Rücken.

Burft Liechtenftein jog feine Rolonnen links um bie Stadt. Das fic barin befindliche feindliche gufvolt; in ber Beforgnif-abgefdnitten ju merben, fuchte burch ichleunige Blucht fich ju retten. Allein Rittmeifter Ochneller von Rinsen Chevauxlegers fprengte mit ben vorberften Ochmadronen bagegen vor. Der größte Theil murbe niebergebauen, ober gefangen. - Fürft Liech. tenftein ließ indeß feine nachrudenben Rolonnen, im Ungefichte ber feindlichen Aufstellung, und unter beftigem Befdutfeuer, links aufmarfdiren , und am au-Berften linken Rlugel die Ravallerie Batterie bes lieut. Grafen Bratislam auf einer beberrichenden Stelle aufe fahren. Bugleich führte &DR. Sote fein Rorps burch ' bas geraumte Menmarkt , in welchem gleichfalls bie Rolonnen bes Erzbergogs eintrafen. Run murbe vereint ber Ungriff gegen Bernabottes Stellung fortgeführt; wobei bie trefflich bediente Ravallerie : Batterie gegen des Feindes rechte Flanke von wefentlicher, beihabe entfdeibenber Wirkung mar. - Dach anderthalbftundigem tapfern Widerstande trat Bernadotte ben Ruchjug über Berg und Altborf an , mobei feine Ravallerie , gang allein vor bem fruber gedachten Balbe jurudgelaffen, burch eine febr kaltblutige fandbafte Begenwehr und burd wiederholtes Unbalten dem Rufpolte Beit erfoct. bie Stellung bei Cauf ju erreichen.

In der Berfolgung jog fich Fürft Liechtenstein .

links gegen Doftbauer, und ftellte fic, nach geendigtem Gefecte, por biefem Orte auf der Sauptftrage auf. Oberft Bora ructe wieder ein, ohne die erwarteten Bortheile verschafft ju haben. Das Bataillon le Loup Jager blieb an bas Korps bes Gen. Rauendorf angewiesen; somit war jenes bes gurften Liechtenftein auf 2 Bataillons Glavonier, und, - weil er auch ben mit beilaufig 2 Gowadronen an die Altmuble entfenbeten Major Grafen Rindfy nicht mehr unter feine verwendbaren Truppen gablen tonnte, - auf 14 Ochmadronen berabgeschmolzen. - Das Korps bes ADRE. Bose ftellte fich rechts von ibm, bei Berg auf. Un ibn folog fich RDR. Gataran mit 11 Bataillons und 14 Schwabronen. Der Ergbergog mit bem Uberreft ber Truppen blieb vor Meumarkt, und bereitete ben großen Ochlag gegen bas frangofifche Sambre : und Maas beer vor. -

(Die Fortfegung folgt.)

## II.

## Seschichte des ersten schlesischen Krieges.

Rach öftreichischen Original-Quellen.

3meiter Theik

Feldzug im Jahre 1742.

Erfter Abichnitt.

Urfachen des Biederbeginnens der Feindseligkeiten. — Schwerin ruckt in Mahren ein, besetz Olmüt. — Der König, vereint mit den Sachsen und einem französischen Korps, ruckt nach Iglau. — Lobkowis zieht sich auf Reushaus zuruck. — Die Preußen besetzen Inaim. — Prinz Karl ruckt gegen Inaim vor. — Die Franzosen und Sachsen kehren nach Böhmen zuruck. Der König zieht sich nach Olmüt. — Er sendet einen Theil seines heeres nach Trops pan, und rückt mit dem andern nach Chrudim. Prinz Karl besetzt Olmüt, bereitet sich, dem Könige nach Böhmen zu folgen. — Die Festung Eger und die Sitadelle von Glat ergeben sich. —

Beitraum vom 19. Dezember 1741, bis gegen Ende Upril 1742.

Durch ben Bertrag von Rlein - Schnellendorf hatte Friedrich die Festung Reiffe, und die Zusicherung des Besites vom größten Theile Schlestens erhalten. Gern hatte Oftreich die Abtretung gleich damals durch einen förmlichen Friedensschluß bewirft. Aber Friedrich wollte nicht so offenbar die mit Frankreich und Baiern eingesgangenen Berbindungen brechen. Er wollte freie Sand behalten, weitere Bortheile ju benüten, und so sollte

erft im Caufe bes Dezembers ber wirkliche Friede erfolgen. Wie wenig es bem Konige Ernft mar, fic an ben Bertrag von Rlein : Ochnellendorf zu binden, zeigte fich fcon, als er am 22. Oftober ben Pringen leopold von Unhalt, mit 10 Bataillons, 15 Ruraffier-, 15 Dragoners und 10 Bufaren: Ochmabronen, von Reiffe, burd bas Glatifche, nach Bobmen in Kantonirungen fandte; wozu ibn ber Vertrag nicht berechtigte. Man ging öftreichischer Geits über eine Abweidung binaus, bie, nach ber munblichen Außerung bes Ronigs, nur jur Beforderung und Befdleunigung bes Friedens fubren follte. Aber bald zeigte fich bie Richtigkeit biefer Soffnung. Die Unwesenheit bes Pringen Leopold in Prag (am 4. Dezember 1741), feine Berabredungen mit Belle-Isle und Rutovoty, die Borrudung feiner Eruppen gegen bie mabrifche Grenze, zeigten genugfam, daß man bald wieder auch die Preugen gu betampfen baben murbe.

Jeber noch mögliche Zweisel wurde durch Schwerins Schritte gehoben. Um 19. Dezember 1741
ließ er, durch seinen Generaladjutanten v. Gröben, den
Oberstl. Levrier auffordern, ihm Troppau, gegen
freien Ubzug, zu übergeben. Levrier zog am 20. aus
Troppau nach Mähren ab. Um 22. rückte Schwerin
mit 12 Grenadier-Kompagnien, 7 Bataillans und 500
Uhlanen, denen bald darauf 12 andere GrenadierKompagnien, 5 Bataillons, 9 Dragoner-Schwadronen, und 1 Husaren-Regiment folgten, in der Stärke
von 15,000 Mann, die mit 25 Stücken und 12 Mörsern versehen waren, in Mähren ein. Da man keine
Truppen ihm entgegenzustellen hatte, so gab man sich
wenigstens das Ansehen, als wenn man auch von ihm

feine Beinbfeligkeiten, fondern bloß bie Begiebung von Binterquartieren, erwartete. - 2m 23. fand Come: rin nur noch einen Marich von Olmus. Die Candosregierung fanbte ben Olmuber Rreisbauptmann an ben Beldmarfcall, um über feine Abfichten Auftlarung gu erhalten. Der Keldmaricall außerte jedoch nur, daß man bas Land fougen werde, wenn man ibn freundlich empfange, und bag man fic, bei feindlicher Begeg: nung, die Folgen felbit beigumeffen babe. - Dimut, biefe wichtige Vormauer Mabrens, war damals febr folecht befestigt, und die faum 1200 Mann ftarte Befatung gur Bettheibigung gang ungureichend. Am 25. Dezems ber umichlog Ochwerin Olmut, fubrte fein ichweres Gefdut auf, und ließ bem Rommanbanten, GDt. Baron Terin, erklaren, bag er ben Dlas baben muffe, ibm aber freien Abjug gemabren wolle, wenn er ibn obne Biberftand raume. Terzy fonnte biefe Bebingniffe um fo mehr annehmen, als die Koniginn bie Bertheibigung von Olmun, beffen Buftand fie fannte, gar nicht beabsichtigte. Die Kapitulagion murbe am 26. gefchloffen. Die Befatung tonnte, mit 4 Ranonen, frei nach Brunn abzieben; alles übrige Befdut, und alle Borrathe, verblieben bem Konige. Der Beiftlichfeit und ber Burgerichaft murben alle Gerechtsame gefichert. - Um 27. Dezember befette Ochwerin Dimut. Die Truppen murben in ber Umgegend in Bin-'terquartiere verlegt, wo fie bis Ende Sanner verblieben. -

Der unerwartete Ginfall der Preußen erregte in Bien die lebhafteste Bestürzung. Es waren keine Truppen vorhanden. Der Spielberg bei Brunn war in dem elendesten Zustande. Nichts hinderte Schwerin, ibn ju

erft im Laufe bes Dezembers ber wirkliche Friebe erfolgen. Bie wenig es bem Konige Ernft mar, fic an ben Vertrag von Rlein : Schnellendorf zu binben, zeigte fich icon, als er am 22. Oftober ben Dringen Leopold von Unhalt, mit 10 Bataillons, 15 Ruraffier., 15 Dragoners und 10 Bufaren: Ochmabronen, von Reiffe, burd bas Glatifche, nach Bohmen in Kantonirungen fandte; wozu ibn ber Bertrag nicht berechtigte. Dan ging öftreicifder Geits über eine Abweichung binaus, bie, nach ber munblichen Außerung bes Ronigs, nur jur Beforderung und Beschleunigung bes Friedens fub= ren follte. Aber bald zeigte fich bie Richtigkeit biefer Soffnung. Die Unwesenheit bes Pringen Leopold in Prag (am 4. Dezember 1741), feine Berabredungen mit Belle-Isle und Rutovely, die Borrudung feiner Eruppen gegen bie mabrifche Grenze, zeigten genugfam, bag man bald wieder auch bie Preugen gu betampfen baben murbe.

Jeder noch mögliche Zweisel wurde durch Schwerins Schritte gehoben. Um 19. Dezember 1741
ließer, durch seinen Generaladjutanten v. Gröben, den
Oberstl. Levrier auffordern, ihm Troppau, gegen
freien Ubzug, zu übergeben. Levrier zog am 20. aus
Troppau nach Mähren ab. Um 22. rückte Schwerin
mit 12 Grenadier-Kompagnien, 7 Bataillons und 500
Uhlanen, denen bald darauf 12 andere GrenadierKompagnien, 5 Bataillons, 9 Dragoner-Schwadronen, und 1 Husaren-Regiment folgten, in der Stärke
von 15,000 Mann, die mit 25 Stücken und 12 Mörsern versehen waren, in Mähren ein. Da man keine
Truppen ihm entgegenzustellen hatte, so gab man sich
wenigstens das Ansehen, als wenn man auch von ihm

feine Feindseligkeiten, fondern bloß die Begiebung von Binterquartieren, erwartete. - 2m 23. fand Come: rin nur noch einen Marich von Olmus. Die Landosregierung fandte ben Olmuger Rreisbauptmann an ben Beldmaricall, um über feine Abfichten Aufklarung gu erbalten. Der Relbmaricall außerte jeboch nur, bag man bas Land fougen werde, wenn man ibn freundlich empfange, und bag man fic, bei feindlicher Begeg: nung, die Folgen felbit beigumeffen babe. - Dimut, biefe wichtige Bormauer Mabrens, war bamale febr folecht befestigt, und die faum 1200 Mann ftarte Befatung jur Bettheibigung gang ungureichend. Am 25. Dezem= ber umichlog Odwerin Olmut, führte fein ichweres Gefdut auf, und ließ bem Rommanbanten, BDR. Baron Tergy, erklaren, bag er ben Plat baben muffe, ibm aber freien Abjug gemabren wolle, wenn er ibn obne Widerstand raume. Terzy fonnte biefe Bedingniffe um fo mebr annehmen, als die Koniginn bie Bertheibigung von Olmun, beffen Buftand fie fannte, gar nicht beabsichtigte. Die Ravitulagion murbe am 26. gefchloffen. Die Befatung tonnte, mit 4 Ranonen, frei nach Brunn abzieben; alles übrige Befdut, und alle Borrathe, verblieben bem Konige. Der Geiftlichfeit und ber Burgerichaft murben alle Gerechtsame gefichert. - Um 27. Dezember befeste Schwerin Dl. mub. Die Truppen murben in ber Umgegend in Bin-'terquartiere verlegt, mo fie bis Ende Janner verblie-· ben. -

Der unerwartete Ginfall ber Preußen erregte in Bien die lebhafteste Bestürzung. Es waren teine Truppen vorhanden. Der Spielberg bei Brunn mar in bem elendesten Zustande. Nichts hinderte Schwerin, ibn zu

befegen, und feine Parteien bis an bie Donau vorzuichiden. Best erft bacte man ernftlich, ben Gpielberg vertheibigungsfabig zu machen. Gefdus und Munigion, Urtilleriften und Ingenieurs, murben babingeichicft. Die in Olmus und Troppau gemefenen Truppen follten bie Befatung bilben. Der RM. Geber erhielt Befebt , Brunn fo lange als moglich ju behaupten , Die Sauptvertheibigung aber fur ben Gpielberg ju fparen. Dufte bie Stadt übergeben werden, fo mare auszubedingen , baf man von ihr meber auf ben Spielberg, noch von biefem auf die Stadt feuere. In bem Gpielberg batte er fich auf bas Mugerfte gu mehren, follte auch bie Befatung barüber am Ente in die Rriegsgefangenicaft geratben. Der FM. Geber ermieterte barauf, baß ber Reind in vier Sagen in Brunn fenn tonne, man aber, wenn auch alles biergu Erforberliche vorbanben mare, vier Boden jur Saltbarmadung bes Gpielberge benothige. Er bat, ibn, in Sinfict feiner funfzigjabrigen Dienfte, von einer Bertbeidigung gu enthe= ben, ber er nicht mit Ebren vorzusteben vermoge.

In Folge bes preußischen Einmarsches, wurde in Wien eine große Berathung gehalten, und die Feldemarschälle Garrach, Khevenhüller und Königsegg bazu gezogen. Wo und wie bas Heer in Böhmen sich nun aufstellen, wie weit Khevenhüller die beabsichtigte Unternehmung auf Ober-Oftreich verfolgen, wie man sich in Bezug auf Italien verhalten, für die Sicherheit von Wien sorgen, und die Ergänzung des Heeres beswirken solle, — waren die Hauptpunkte der Berathung. Alle diese Punkte wurden weitläusig besprochen; die abweichenden Meinungen gestatteten jedoch keinen Schluß; es blieb im Wesentlichen Alles, wie es auch das Beste

mar, bei ben frubern Ginleitungen. Uber ben Abgang und bie Urt ber Erganjung finden fich in bem Beras thungsprotofolle Muffchluffe, meldebemerkt gu merben verbienen. Bei ben 24, in Bobmen, bem Reich, Eirol und Ungern, befindlichen Infanterie-Regimentern, zeigte fich, auf ben Stand eines Regiments von 2000 Dann, ein Ubgang von 15,761 Ropfen. Bei 27, in Bohmen, Dieber : Oftreich und Ungern befindlichen Ruraffier-, Dragoner- und Sufaren-Regimentern, betrug ber 26: gang, auf einen angenommenen Stand von 800 Ro: pfen, 1944 Mann. Die Ruraffiere und Dragoner batten einen Abgang von 2728 Pferben. Reine Ronffripgion bestand. Der Abgang murbe in die Lander vertheilt. Die Stande beforgten bie Stellung, ober gabl= ten , für ben nichtgestellten Refruten ber Infanterie, Betrage, bie, nach Berfchiebenbeit ber ganber, von 36 auf 25 Gulben berabfielen. Fur jeben nichtgeftellten Ruraffier ober Dragoner mußten 35 Thaler, für einen Sufaren 25 Gulben, erlegt werben. Diefes Erfangelb erhielten bie Regimenter gur Beftreitung ber freien Berburg. Es war ihnen erlaubt , bie Entwiche= nen aller Magionen , wenn fie fonft tauglich maren , angunehmen. Bon manchen Lanbern, wie Inner = Dftreid, nahm man, megen ichlechter Befchaffenbeit ber Refruten, nur bas Belb; von anbern Lanbern, wie bas Breisgau , und alle ichmabifden Befigungen, nabm man nur Refruten, aber fein Gelb. - Die ungrifche Infurrefgion follte aus 30,000 Mann beffeben; als man jedoch zu Unfang Darg ben Palatinus, RDR. Gra= fen Palfy, befragte, wie meit fie gebieben fen, ant= wortete er, bag er biefes nicht wiffe, ba er bierüber feine Mustunft erhielte. Man trug ibm bas Rommanbo

gegen ihn bewaffnete, und ihn an den Rand bes Berberbens brachte. Erlag er diefem nicht, wie der allgewaltige Herrscher Frankreichs, so dankte er es mehr
feiner angestammten Fürstenwürde, und bem Glücke, als
feinem, obichon großen, Talent. Entschlossen, die
Feindseligkeiten wieder zu beginnen, war Friedrich um
einen Vorwand nicht verlegen. Obschon Maria Theresia den Vertrag von Klein-Schnellendorf bisher so gebeim gehalten batte, daß selbst der schlaue Belle-Isle
nur unbestimmte Vermuthungen hegte, so nahm doch
Friedrich die Nichtgeheimhaltung desselben zum Grund,
ihn als aufgehoben zu betrachten.

2m 1g. Janner 1742 traf Friedrich von Berlin in Dresben ein, um ben fachfifden Sof fur feine Plane ju gewinnen. Roch an bemfelben Sage eröffnete er fie bem fachfichen Minifter Grafen Brubl , im Beifenn bes Grafen von Gachfen , bes &DR. Schmettau, bes Grafen Rutovelo, und ber, an bem Dresbner und feinem Sofe beglaubigten, frangofifden Minifter, Grafen v. Deffalleur und Berrn v. Balory. Der Konig erflarte , bag er mit feinen , ben fachfifden und frangofifchen Truppen unter Pollaftron, auf Iglau porbrin: gen, und ben gurften Lobfowis von ba vertreiben wolle. Bleichzeitig follte Broglio von Frauenberg gegen ben Pringen Rarl vorrucken, und ibn angreifen. - Der Graf von Gadfen (ber nachberige Maricall) bemertte febr richtig , daß Broglio , ber taum 16,000 Mann bei fic babe, ber Sauptrolle, Die ibm ber Ronig gutbeilen wolle, nicht gewachsen fen, und bag bie Borruckung gegen Iglau, aus Mangel an Rabrung fur Mann und Pferd, großen Ochmierigfeiten unterliegen burfte. -Done fich um Broglio und bas, mas er thun fonnte,

ober wollte, ju fummern, bielt fich ber Ronig nur an bie Befeitigung bes zweiten Ginmurfes. Er erffarte, baß er felbit nach Drag geben, mit bem frangofifden Intenbanten, Berrn v. Gechelles, Alles felbft bereben, und für die Berpflegung ber Gachfen felbft forgen wolle. -Beber Brubl, noch ber Graf von Sachfen, vertrau. ten den Worten und Buficherungen des Konigs. Da er nicht felbit, wie ber Rurfurft von Baiern es munichte, auf ben Pringen Rart loszugeben gebachte, und biefes Broglio überließ, fo zeigte er genugfam, bag er nichts Enticheibenbes unternehmen wollte. Es mar aber porauszuseben, bag er gar nichts unternehmen murbe, wenn man nicht auf feinen Plan einginge, und baff er bann bie Unterlaffung gang bem fachfifden Sofe gureds nen wurde. Etwas mußte boch, gur Befriedigung bes Rurfürften von Baiern , gefcheben , und fo mußte man bas Wenige, mas Friedrich bot, annehmen. Sierbei fam noch in Betrachtung , baß Friedrichs neues Muftreten wenigstens von großer moralifder und politi= ider Wirtung fenn mußte, und zur Dieberfclagung ber Gerüchte biente, bie über ben Bertrag von Rlein-Schnellendorf, und feinen Ubfall , umliefen. Endlich durfte man erwarten , bag felbit bie bloge Borrudung ber Dreugen in Mabren, bie Offreicher gur Aufgebung ber Unternehmung gegen Baiern nothigen, und fo ber gemeinen Gade von erbeblichem Muten fenn murbe.

Leicht befriedigt burch die halb abgebrungenen Buficherungen der Sachfen, ba es ihm felbst mehr um Schein, als um Ernft zu thun war, babei mit vermehrter Abneigung gegen ben hof und beffen ersten Minister, verließ ber Konig fcon am 20. Dresben, und traf ben 21. Abends in Prag ein. Um folgenden Tage

verfügte fich ber in Prag befehligenbe frangofifche Benerallieutenant, Marquis v. Gaffion, in Begleitung bes Grafen von Baiern (ebenfalls frangofifchen Genes rallieutenants), und bes herrn v. Gedelles , jum Konige. Diefer fuchte nun geltend ju machen, wie er jur-Rettung von Bing und Baiern Alles aufbiete, und meber feine Perfon, noch feine Rrafte fcone. Leiber babe er wenig Bereitwilligkeit bei dem fachfifden Sofe gefunden. Es fen ibm ichwer geworden, ju bewirken, daß die fachfischen Truppen unter feine Befehle geftellt, vereinigt mit ben feinen, gegen Iglau ruden. Man babe bie ranbe Jahreszeit, ben Mangel an Schuben und Rleidern, den Mangel an Lebensmitteln, vorgefeut. Allerdings fen bie Jahreszeit jest nicht gunftig; aber die unausweichliche Mothwendigkeit gebiete, zu unternehmen. Die Rlage über Mangel an Schuben und Rleibern babe ibn febr befrembet. In ber Beidichte Eriegerischer Bolter fande fich teine Gpur folder Unftande. Wer erobern wolle, muffe meder Dube, noch Roften fceuen. Wichtiger fen ber Ginwurf in Betreff ber Berpflegung ; boch, ba bie Sachfen, wo fie ftanben, lebten, fo fame es nur barauf an, ihnen diefe Lebens. mittel auf vier bis funf Sage nachzuführen, in wele der Beit man boffen tonne, Meifter ber feindlichen Quartiere ju fenn. Ubrigens, fubr ber Konig fort, fich ju bem Berrn v. Gedelles wendend, rechne er auf feine Mitwirkung, die er den Cachfen in Boraus verfichert, und voll Buverficht erwarte. Mur durch bie Er-Harung , daß er nach Berlin jurudtebren wolle, babe er bie Sachfen jum Mariche vermocht. Mur wenn Gedelles, für ihre Berpflegung ju forgen, fich bereit zeige,

würden die weitern Anstande, die er beforge, beseitigt werben. —

Sedelles, ber gang in bem Ginne bes Marical Belle-Iste bandelte, erflarte, bag er bas unmöglich Scheinende, möglich machen werbe. Unders bachte ber Maricall Broglio, Es verdroß ibn, daß er von bem Plane, und bem Begebren bes Konigs, nur burch Gechelles und Balory Runde erhielt. In einem an Sechelles, vom 22. Janner aus Difet, erlaffenen Ochreiben, unterfagte er biefem auf bas Bestimmtefte, die Sand jur Musführung von Friedrichs Ent= wurfen ju bieten, bie bem Bortheile feines Konigs ganglich zuwiderliefen. Statt vereint mit ben Gachfen, fubr Broglio fort, gegen Pilgram, Meubaus, Sabor und Budweis ju mirten, die Offreicher angugreifen, und fich bem Beere, bas ich befehlige, ju nabern, will ber Konig von Preugen gen Iglau gieben, und Brunn belagern; eine Bewegung, die ibn von mir entfernt, Prag und mein Seer bloß ftellt, und bem Dienste unsers Konigs bochft nachtheilig ift. Mur wenn bie Gachfen binter ber Gazama bleiben, tonnen fie fich fonell mit mir, jur Dedung von Bobmen und Prag, vereinen; nur in biefem Ralle mare ihnen die Berpflegung möglichft zu erleichtern. - 2016 Cechelles diefes Ochreiben erhielt, batte er indeg bereits 1200 Gade Mehl bem Konige von Preufen überlaffen.

Am 22. Janner Nachmittags reifte ber Konig, von Prag über Bunglau, zu bem Pringen von Unhalt-Deffau ab, bem er ben Befehl ertheilte, mit feinen Truppen nach Mahren zu marschiren. In Landstron besprach er sich mit bem Chevalier be Sage, (Brus.

ber des Grafen von Sachfen) und bem General Pollastron, und ging bann nach Olmug, wo er bas Nöthige wegen ber Verpflegung vorkehrte. Um 5. Februar traf ber König in Bisch au ein, wo sich seine Truppen sammelten. —

2m 1. Rebruar batte ber GM. Baron Roth, bas Rommanbo auf bem Spielberg übernommen. In Diefer Refte und in Brunn, befand fic nun eine Befagung von 3528 Mann Rufpolt, und bas aus einigen bunbert Dann bestebende Belesnapifde Bufaren : Regiment. Man mußte öftreicifder Geits erwarten, bag ber Ronig unverzüglich vor Brunn ruden, fich ber Gradt bemachtigen, und ben Gpielberg bela= gern murbe. Inbeg zeigte fic bald, bag biefes nicht feine Ubfict fenn tonne. Saft unter feinen Mugen, traf bas von Bien gefommene Befdus, mit fcmader Bedefung in Brunn ein. Ein gleiches Bewandtniß batte es mit einem, von Iglau gur Berftartung ber Befatung, nach Brunn abgeschickten Bataillon. Much binderte der Konig nicht im mindeften, Die Ginbringung von Lebensmitteln. Den Relbmaricall Baron Geber, ließ er miffen, daß er nichts von Dabren begebre, aber nicht bulben tonne, bag man ben, nun jum Raifer ermablten, Rurfurften von Baiern in feinen Erbstaaten angreife. -

Um 7. Februar feste fich ber Konig von Bifchau gen Iglau, in Marich. Er ging bei Blansto über bie Zwittawa, nach Gurein, wo er am 8. verblieb. Der fachfische Feldmarschall Graf Rutovsky, ber, mit ben Sachsen und Pollastrons Korps, von Deutschbrod über Saar vorgerückt war, verfügte sich, aus seinem Sauptquartier von Groß-Meserich nach Groß-

## S of lad torbnung

bes allierten preußisch = sachsischen und frangosischen Beeres Groß=Bitesch in Mabren 1742.

Erftes Treffen:



ber des Grafen von Sachsen) und bem General Pollastron, und ging bann nach Olmut, wo er bas Nöthige wegen ber Verpflegung vortehrte. Um 5. Februar traf ber König in Bischau ein, wo sich seine Truppen sammelten. —

Mm 1. Rebruar batte ber GM. Baron Roth, bas Rommando auf bem Gpielberg übernommen. In Diefer Refte und in Brunn, befand fic nun eine Befatung von 3528 Mann Rufvolt, und das aus einigen bundert Dann bestebende Belesnapifde Bufaren : Regiment. Man mußte öftreichifder Geits erwarten, bag ber Konig unverzüglich vor Brunn rucken, fich ber Grabt bemächtigen, und ben Spielberg belagern murbe. Inbeg jeigte fic balb, bag biefes nicht feine Ubficht fenn tonne. Saft unter feinen Mugen, traf bas von Bien gefommene Befdus, mit fcmader Bedefung in Brunn ein. Gin gleiches Bewandtniß batte es mit einem, von Iglau gur Berftartung ber Befatung, nach Brunn abgeschieften Bataillon. Much binderte ber Konig nicht im mindeften, die Ginbringung von Lebensmitteln. Den Relbmaricall Baron Geber, ließ er wiffen, bag er nichts von Dabren be: gebre, aber nicht bulben tonne, bag man ben, nun jum Raifer erwählten, Rurfurften von Baiern in feinen Erbstaaten angreife. -

Um 7. Februar feste fich ber Konig von Bifchau gen Iglau, in Marich. Er ging bei Blansto über bie Zwittawa, nach Gurein, wo er am 8. verblieb. Der fachfische Feldmarschall Graf Rutovsty, ber, mit ben Sachfen und Pollastrons Korps, von Deutschbrod über Saar vorgerückt war, verfügte sich, aus seinem hauptquartier von Groß-Meseritch nach Groß.

Bitefd, um bie Befehle bes Konige, megen ber Ber= einigung, einzuholen. Diefe erfolgte am 12. Februar bei Erebitich, mobin ber Konig an biefem Lage, von Groß: Bitefd, über bie Oslama, marfdirt mar. Das vereinigte Beer beftand aus 43 Bataillons, und Br Comadronen, worunter 19 Bataillons und 26 Schwadronen Gachfen, 5 Bataillons, 5 Schwadros nen Frangofen, und 19 Bataillons, 50 Ochwadronen Preugen \*); ber bienftbare Stand berfelben mochte fich jedoch nicht bober, als auf 30,000 Mann belaus fen. - 2m 14. fandte ber Ronig ben Pringen Dietrich von Unbalt, mit 10 Bataillons, 15 Comabronen und 2000 Ublanen und Sufaren, gen Iglau, um Starte und Stellung ber Oftreicher ju erfunden, und fic ber Stadt, wenn fich biegu Belegenbeit biete, ju bemachtigen. Bei Unnaberung ber Preugen jog Lobtowis feine Truppen bei Iglau jufammen, von mo er alle Borrathe nach Meubaus fanbre. Gine Roms pagnie Geberifder Ruraffiere, bie fich verfpatete, murbe von ben preufifden Sufaren überfallen, und verfor 18 Gefangene. - 2m 15. trat lobfomis ben Ruckjug von Iglau nach Deuhaus an (7 Deilen), wels den die Reiter = Regimenter Ulthan, Geber und Lied= tenftein bectten, bie Lobfowit, als er in Meubaus angefommen war (am 16.), swifden Ramenis, Do= tichafen und Berowis, als Borbut belief. 21m 15. folgte ber Konig bem Pringen Dietrich, ber, an biefem Zage, bas von Lobtowis verlaffene Iglau befette.

Die Bereinigung ber Berbundeten war faum bewirkt, die Unternehmung faum begonnen, als ber

<sup>\*)</sup> Siehe die beiliegende Schlachtordnung.

Offr. milit. Beitfch. 1827. IV.

innere Zwiefpalt bie nabe Trennung ber taum Bereinigten, bas Ocheitern aller weitern Plane und 216. ficten bewirkte. Der Maricall Broglio mar nicht unthatig geblieben. In Folge ber Borftellungen biefes Maricalls, fdrieb ber Ronig von Poblen an Friedrich, baß bie Berbindlichfeiten, bie er mit ber Rrone Frantreich eingegangen, ibm, als einem treuen Berbundeten, nicht geftatteten, biefe Dacht zu verlaffen, und bag er bemnach nur bann jugeben tonne, baf feine Truppen unter bes Ronigs Befehl blieben, wenn beffen Ubficht babin ginge, gegen ben Pringen Rarl ju ruden, und bem Maricall Broglio Luft ju machen. Er babe bemnach fich genothigt gefeben, feinen Generalen gu befehlen, fich von ben preugifden Truppen ju trennen, wenn ber Ronig anbere Ubfichten babe, als ben Pringen Rarl anzugreifen , und ibn aus bem Theile Bob. mens, ben er noch befett balte, ju vertreiben. -Gleichzeitig eröffnete ber Gen. Pollaftron bem Ronige, bag er von bem Marfcall Broglio ben Befehl erhal= ten babe, fich mit ben frangofifchen Truppen von bem Beere ju trennen, im Sall foldes nicht gen Deubaus und Bubweis vorrucken follte. - Das Gorei= ben bes Ronigs von Poblen, und Broglios Befehl, erbitterten Friedrich. Er ließ ber fachfifden Generali= tat burd ben &D. Comettau erflaren, bag, wenn fie fich von ibm trennen, und nicht mit ibm bie Winterquartiere in Dabren nehmen follten, er fic nicht weiter verbinblich machte, ihrem Sofe biefes Martgraftbum ju verschaffen. Er batte nicht mehr thun tonnen, als fie mit feinen eigenen Truppen in ein, ihnen bestimmtes Canb einzuführen. Golugen fie bie gebotenen Bortbeile aus, fo verzichteten fie felbft auf

ben Beste. — Zugleich sendete ber König ben Oberst Bartensleben an ben Dresdner Hof, mit ber Erklarung, daß er nach Schlesien zurückkehren werbe, wie
die sachsischen Truppen sich von ihm trennen. — Un
Pollastron ließ ber König schreiben, daß er nun, nach
der Einnahme Iglaus, den Befehlen Broglios Folge
leisten könne. Eigenhandig fügte der König bei: "Die
Jahreszeit wird erschrecklich übel; die Franzosen verlassen mich; die Sachsen, denen vor den schlechten Hüte
ten in Mähren ekelt, werden bald dasselbe thun. So
werde auch ich nun ernstlich auf Beziehung von Winterquartieren benken."

2m 16. Februar feste fich ber Ronig, mit ben preugifden Eruppen, von Iglau' nach 3naim (10 Deilen) in Marich, mo er ben 19. eintraf, und bis jum Gintritt ber beffern Witterung ju bleiben gebachte. Die Gachfen, welche in Iglau verblieben, follten ibre Quartiere über Teltich, bis Blabings , ausbehnen , und fich mit ben Truppen bes Ronigs verbinben. Inbef betam Friedrich am 18. ein. Ochreiben Rutovelys, worin biefer erflarte, bag er ben folgenben Sag mit bem Beere nach Prag jurudmarfdiren werbe. - Friedrich außerte fich bieruber gegen Rutovely, und ben frangofifden Gefandten, Berrn von Balorn, mit vieler Bitterfeit. Er babe ben befdwerlichen Winterfelbzug nur unternommen, um Gegur ju befreien, und Baiern ju retten, bas nie in Gefahr gefommen mare, wenn bie Frangofen, im verfloffenen Dovember, nicht Budweis verlaffen batten. Gegur batte Rhevenbuller an ber Enns ichlagen tonnen; wenigstens binberte ibn nichts, fic nad Baiern ju gieben. Statt bem, babe er fich in Bing eingefchloffen, und, nach ichlechter Bertheibigung,

ergeben. Alles Unglück tame von ten verkehrten Unternehmungen seiner Berbundeten, von ihrem Mangel an Vertrauen und Einigkeit. Er habe erst kurzlich die vortheilhaftesten Friedensbedingungen, die man ihm durch Pater Figner geboten, ausgeschlagen. Jest wolle man ihn, in weiter Ferne von seinen Staaten, verlaffen, und mit seinen wenigen Truppen den ihn umringenden Feinden preis geben. — Es sag zu viel daran, den König um jeden Preis in dem Bunde zu erhalten. Balory vermittelte das Bleiben der Sachsen, bis zur Rückfunft Wartenslebens. Rutovsky verließ das heer; der Ritter von Sachsen übernahm, statt seiner, den Oberbefehl. —

Pring Rarl batte, als bie Preugen und Sachfen in Mabren vorbrangen, fich von Wien Berhaltungsbefehle erbeten, und bierauf unumschrantte Bollmacht, nach Gutbunken ju banbeln, erhalten. Uber ber Pring war mit biefer Entideibung nicht gufrieben. Er wollte, dağ man ibm bestimmt befehle, die Preugen, die Gade fen, ober bie Rrangofen, angugreifen, bamit er, bei widrigem Erfolg, aller Berantwortung enthoben bleibe. - 36 befinde mich, ichrieb ber Pring, swifden brei feindlichen Beeren (bie jeboch zusammen noch nicht 50,000 Mann gablten), in ber miglichften Lage. Rucke ich nach Iglau, gegen die Cachfen, fo wird Broglio, in meinem Ruden, Budweis nehmen, und mir bie Berbindung mit Oberöftreich abschneiben, und ba bie Preugen gegen Inaim im Marich find, fo verliere ich jugleich die Berbindung mit Mabren. Wende ich mich gegen bie Preugen, fo mus ich Bobmen gang verlaffen; die Frangosen werten mir folgen, und ba ber größte Theil meiner Truppen aus Bohmen beftebt,

fo ift ein ftartes Ausreißen, bei Berlaffung bes Landes, ju befürchten. Greife ich die Frangosen an, so konnen bie Preußen und Sachsen sich in meinem Rucken, bei Freistadt, vereinigen. — Zugleich melbete Pring Karl, bag er einstweilen vier Reiter-Regimenter, unter Besfehl bes Gen. St. Ignon, nach horn in Marsch sehen werbe, um Oftreich zu becken.

Pring Rarl zeigte, burch bas Begehren beftimter Befehle, in einem Falle, mo er fich nothwendig, als Relbbert , felbft bestimmen mußte , baf es ibm an bem notbigen Gelbftvertrauen gebrach, und bag er Lage und Berbaltniffe nicht flar überschaute. Es ift übel, wenn man einen Relbberrn aus ber Ferne fubren will; es ift noch ubler, wenn ber gelbberr aus ber Ferne geführt ju werben begehrt. Es icheint, baf bie Roniginn und ber Soffriegerath bie Enticheibung ber Einficht bes Pringen, und bem Urtheil ber erfahrenften Benerale überließen ; benn bie bem Sofe geftellte Frage wurde am 4. Darg in Neubaus einem Rriegerath vorgelegt, ju bem ber Pring ben Felbmaricall Fürft Lobtowis, ben G. b. R. Sobenembs, ben K3M. Ebungen, die &MEts. Daun, Gaisrugg, Linden, Konigsegg, Rollowrath, bann bie BDB. Diccolomini und Defin, berief. Die Mehrheit ber Glieber ftimmte bafur, bag man fich, jum Ochuse von Wien und Offreich, gegen bie Gachfen und Preugen wenben muffe. - Der Plan gur Musführung wurde nun gleich entworfen. Das Beer follte fich bei Baibhofen und Blabings fammeln, Gt. Ignon, ber fich ju Altftabt mit 4 Reiter-Regimentern befand, bie Borbut besfelben bilben. Das fdwere Bepad und bie Rranten follten über Freiftabt , auf bas rechte Donau-llfer gebracht , bie

ergeben. Alles Ungluck kame von ten verkehrten Unternehmungen feiner Berbundeten, von ihrem Mangel an Vertrauen und Einigkeit. Er habe erft fürzlich die vortheilhaftesten Friedensbedingungen, die man ihm durch Pater Figner geboten, ausgeschlagen. Jest wolle man ihn, in weiter Ferne von seinen Staaten, verlassen, und mit seinen wenigen Truppen den ihn umringenden Feinden preis geben. — Es sag zu viel daran, den König um jeden Preis in dem Bunde zu erhalten. Valory vermittelte das Bleiben der Sachsen, bis zur Rückfunft Wartenslebens. Mutovsty verließ das Heer; der Ritter von Sachsen übernahm, statt seiner, den Oberbefehl. —

Pring Rart batte, als bie Preugen und Cachfen in Dabren vorbrangen, fich von Wien Berhaltungsbefehle erbeten, und bierauf unumschrantte Bollmacht, nach Gutbunten ju bandeln, erhalten. Uber ber Pring war mit biefer Enticheibung nicht gufrieben. Er wollte, bağ man ibm beftimmt befehle, bie Preugen, bie Gad= fen, ober die Frangofen, angugreifen, bamit er, bei wibrigem Erfolg, aller Berantwortung enthoben bleibe. - 36 befinde mich , fdrieb ber Pring, swifden brei feindlichen Beeren (bie jeboch jufammen noch nicht 50,000 Mann jablten), in ber miflichften Lage. Rucke ich nach Iglau, gegen bie Cachfen, fo wird Broglio, in meinem Ruden, Budweis nehmen, und mir bie Berbindung mit Oberöftreich abichneiben, und ba bie Preugen gegen Bnaim im Marich find, fo verliere ich jugleich bie Berbindung mit Mabren. Wende ich mich gegen bie Preugen, fo mus ich Bobmen gang verlaffen; bie Frangofen werben mir folgen, und ba ber größte Theil meiner Truppen aus Bobmen beftebt,

böchst wichtigen, aber nicht befestigten Plates einigers maßen versichert zu senn. Es ware genug, wenn man St. Ignon mit zwei Fuß: Regimentern verstärfe. Für bie Donau und Wien brauche man gar nicht zu sorgen. Habe man Broglio geschlagen, so brauche man nur auf bas linke Ufer ber Taja zu geben, um ben König zum Rückzug gen Olmütz zu zwingen. Der König wolle uns aus Böhmen berauslocken; beshalb muffe man allba verbleiben. Ginge Budweis an Broglio versloren, so mußte auch Khevenhüller bas eroberte Baiern verlaffen.

Bon Bubmeis nach Pifet find 6, nach Iglau 12, nad 3naim 15 Meilen. Ochon biefe Betrachtung allein fpricht fur Brownes Borfdlag, bei beffen Musführung man übrigens nichts für bas wichtige Budweis gu beforgen batte. Es icheint, bag Pring Karl gegen bie Sachfen und Preugen ju gieben geneigt war. Brownes Borftellungen machten jedoch auf ibn großen Ginbruck. Gein Entidluß mantte. Er magte nicht zu bestimmen, und legte Alles wieber bem Sofe jur Enticheibung vor, bem er jugleich anzeigte, bag er einftweilen bie Boranftalten ju ber vom Rriegsrath befchloffenen Unterneb. mung fortfete. - Die Bewegungen, welche nun bei bem öftreichifden Beere erfolgten, erregten enblich bie Mufmertfamfeit bes Marfcall Broglio, ber bisber gar nicht ben minbeften Berfuch gemacht batte, bie Unternehmungen ber Preugen und Gachfen gu unterftugen, ober baraus Bortheil ju gieben. 2m 7. ließ er 6000 Mann nach Wobnian (4 Meilen von Bub: weis) vorruden, bie jeboch, als es fich zeigte, bag noch nichts gegen Bubmeis ju unternehmen fep, fich wieber über bie Wottama jurudigen.

pertrieben, und ben Ruden frei gemacht, Rieß er am 30. Mary bei Brunn, mit 600 Gefangenen, wieber ju bem Beere. Babrent Die Insurretzions = Sufaren überall bei Erscheinung ber Preugen wichen, fuchte bas in Brunn befindliche Belesznapfche Sufaren-Regiment mit raftlofer Thatigkeit ben Zeinb. 3m Caufe bes Darg brachten diefe Sufaren, bei verschiedenen fleinen Ausfallen, 60 mit Galz, und 300 mit Lebensmittel belas bene Bagen , 17 bepactte Maulthiere , und vieles Gepad, bann 164 Gefangene, nach Brunn. Dberft Belesznap überfiel an ber Opite von 300 Sufaren, ein in dem Dorfe Lefc liegendes Bataillon von Truchfeß, totete ben Preugen bei 100 Mann, und nabm 2 Kanonen und bas gange Bepad. Ginige Lage fpater fließ ein, mit 300 Pferben ausgesandter Rittmeifter auf 3 fachfifche, im Marich begriffene Ochmadronen, bie er ganglich marf, und an Gefangenen 1 Dberftlieutenant, 3 Sauptleute, 3 Lieutenants, 1 Kabnrich, 120 Mann, und 180 Pferde nach Brunn gurudbrachte.

Am 26. Marz trafen die Infanterie-Regimenter Jung-Königsegg, Bettes und Leopold Palfy, zu Budweis ein. Das Regiment Grüne, das gleichfalls von dem Khevenhüllerschen Korps dahin hatte marschiren sollen, war nach Mautern und Stein, zur Sicherung bieser Punkte, an die Donau beordert worden. An demsselben Tage erhielt Prinz Karl die lang erbetenen bestimmten Befehle, denen ein Schreiben des Großberszogs zur Erläuterung diente. "Es ist nicht wahrscheinslich," schrieb dieser, "daß Broglio, der sich durch die Entsendung nach Eger sehr geschwächt hat, wenn man gegen ihn rückt, den Angriff erwartet. Er wird sich von Pisek gen Pragziehen. Unser Geer wird genöthigt seyn,

wieder nach Budweis zuruckzutehren, und nur vergebliche Mariche gemacht haben. Die Borrückung gegenstie
Preußen und Sachsen nach Mähren, ift auch in Bezug
auf die Verpflegung leichter. Der König von Preußen
scheint nicht geneigt, die Sachsen zu unterstügen.
Könnte man diesen einen Streich versetzen, so wurde
gar bald eine Trennung erfolgen, und Friedrich, sich
selbst überlaffen, und im Rücken durch die Insurgenten
belästigt, genöthigt werden, sich über Olmüt nach
Schlesten zuruckzuziehen. In Böhmen muffe ein Korps
verbleiben, start genug, um Budweis zu sichern; was
jett, bei der Schwäche Broglios, und durch das Eintreffen der Verstärtungen von Khevenhüller, um so leichter zu bewerkstelligen wäre."

Pring Rart berief, nach Empfang biefes Schreis bens und ber Befehle bes Sofes, fogleich ben Rurften Loblowis, um mit ibm ben Plan jur Musführung einer Unternehmung festaufegen, ju ber er icon Bieles vorbereitet batte. Es murbe befchloffen, bag Fürft Lobto= wit, mit 8 Infanteries, 5 Ruraffier: und 2 Sufaren: Regimentern, beren bienftbaren Stand man jeboch nicht bober als 10,000 Mann anschlug, bann 1800 Licca: nern, bei Budweis verbleiben, Pring Rarl aber, mit 13 Infanteries, 6 Ruraffiers, 6 Dragoners und 4 Gus faren = Regimentern, bann 1200 Kroaten, fich gegen Bnaim in Marich fegen folle. Der bienftbare Stand biefer Eruppen mochte fich bochftens auf 30,000 Mann belaufen. Für bas Rorps bes Fürften Lobfowig murben 10 breipfundige, 2 feche-, 4 zwolfpfundige Ranonen, bann 2 breifigpfunbige Boller, - fur bas Beer bes Pringen 24 breis, 4 feches, 2 zwolfpfunbige Kanonen, bann 2 vier- und 4 gwolfpfundige Saubigen, nebft einer

Pallifaben . Petarbe , bestimmt. Um 30. Darg follte bas Seer bes Pringen aus feinen Quartieren in Bobmen aufbrechen, und am 8. Upril, nach Saltung zweier Rafttage, ju Bnaim eintreffen. Es wurden Unftalten getroffen, um fomobl.mabrend bem Darich bie Berpflegung ju fichern, als auch in Bnaim einen funfgebntagigen Bedarf fur bas Beer bes Pringen ju fammeln. Die Erforderniß an Mehl murde bierbei ju 25,040 Bentner, an Safer ju 91,036 Megen, an Seu ju 37,686 Bentner berechnet. Fur bas Rorps bes Fürften Lobfomig murben zureichende Borrathe in Budmeis belaffen. - Dring Rarl zeigte bie getroffenen Unftalten erft an, als Alles icon in ber Musführung begriffen mar. Er bemerkte bierbei, baß er dieses absichtlich thue; benn er babe bemerkt, bag Mles, mas er nach Bien fcreibe, febr bald bem frangofifden Befandten Bincent \*) fund murbe, ber es bann fogleich an Broglio brächte.

Bevor Pring Karl die Gegend von Budweis verließ, wollte er versuchen, sich des Schlosses Frauenberg durch überfall zu bemächtigen. Um 30. März Abends rückten 600 Kroaten und 300 Mann Liniensußvolk, mit den nöthigen Leitern versehen, gegen Frauenberg. Durch zu frühes Schießen wurde die Absicht dem Feinde verrathen, der Zeit gewann, sich in volle Bereitschaft zu setzen. Mit einem Verlust von 4 Todten und 12 Verwundeten, mußte die Unternehmung aufgegeben werden.

<sup>&</sup>quot;) Frankreich gab fich das Unfeben, nur ale hilfsmacht des Rurfürsten von Baiern, gegen die Königinn von Ungern zu handeln, und hatte defhalb noch einen Gesfaudten in Wien.

Broglio batte nicht aufgebort, auf die Ructfunft ber Gachfen ju bringen. Er batte feine Ochmache, und bie Gefahr vorgeftellt, in bie er, und bas Bela: gerungeforpe von Eger , gerathen fonnten , wenn Rhevenbuller burch bie obere Pfalg in Bobmen einbran= ge, ba ibm icon bie vereinte, weit überlegene Dacht bes Pringen Rarl und bes Fürften Loblowis entgegenftanbe. Der fachfifche Sof, ber eben auch nicht viel von Friedrich ermartete, faßte endlich ben Entidluß, feine Truppen nach Bohmen jurudgugieben. Der Befebl jur Trennung fam in bem Zeitpunft, als Dring Rarl fich gegen Dabren in Bewegung fette, und alle Befahr fur Broglio verschwunden mar. Der Ronig batte gegen Enbe Darg bie Gegend von Inaim gang verlaffen, und feine Truppen gwifden Dobrlig und Gelowis, in welch letterem Ort er fein Sauptquartier batte, jufammengezogen. 2013 er ben Darfc bes Pringen Rarl gen Bnaim erfubr, gab er fich bas Zinfeben, als wenn er bei Pobrlig ibn erwarten, und Die Odlacht bieten wolle , im Rall er ber Mitwirfung ber Cachfen verfichert mare'; worauf ber Ritter von Sachfen erft eine ungenugenbe Untwort ertheilte, balb barauf aber bie erhaltenen Befehle jum Muckjuge fund gab. Dem Konig mar es ermunicht, burch ben Rudgug ber Gachfen einen Grund fur ben eigenen gu finden; obgleich er nicht unterließ, bitter über bieß Berfahren ju flagen. Die Gachfen boben am 5. 21 pril bie Einschließung von Brunn auf, und marfdirten gen Leutomifcht, nach Cgernabora (6 Stunden). 2118 RD. Geber ibren Rudgug gewahrte, fanbte er ibnen 200 Sufaren nach, bie 17 Wefangene einbrachten. Der Ronig jog fich am 5. und 6. April von Gelowis nach

Bifcau (11 Stunden), und am 7. von ba weiter nach Prosnit (5 Stunden).

Das heer bes Pringen Karl marschirte am 1. April von Bubweis nach Schwarzbach (6 Stunsben), am 3. nach Schrems (4 Stunden), am 4. nach Baibhofen (6 Stunden), am 6. nach Rapps (4 Stunsben), am 7. nach Höflein (6 Stunden), und am 8. nach 3 na im (5 Stunden). Während bes ganzen Marsches, so wie bei Inaim, wurde kantonirt. In dem Bericht, welchen Prinz Karl über sein Eintreffen in Inaim erstattete, schlug er vor, die Korps von Lobkos wiß und Khevenhüller, vereint in Böhmen wirken zu lassen, und ihn gegen den König von Preußen nach Schlesien zu senden. Nur 2 Fuß- und 2 Reiter-Regismenter sollten, nehst den leichten Truppen, in Baiern verbleiben, und unter Besehl des FML Barenklau, am rechten Ufer des Inn ausgestellt werden.

Die Spise einer sehr bedeutenden französischen Silfsmacht \*) war indes um diese Zeit (10. April) schon bei Regensburg angekommen. Die bairischen Truppen waren überdieß durch Pfälzer und hessen verstärkt worden. Rheven hüller, um 4 KußeRegimenter gesschwächt, war bereits schon in die Vertheidigung gesett. Seine Abrückung würde die Baiern und Franzosen sos gleich wieder nach Linz geführt haben. Der Vorschlag des Prinzen konnte demnach auch keinen Eingang sinden. — Nachdem Prinzel arlide nöthigen Unstalten zur Sammlungsbedeutender Vorräthe in Inaim gestrossen, und dem Gen. Barannai besohlen hatte, von Nikolsburg gegen Brünn zur Unterstützung Nadasdis,

<sup>\*)</sup> Harcourt mit 12,000 Mann. .

der ichon bei Austerlig ftand, vorzuruden, marichirte er am 12. mit bem Beere nach Mislig (5 Stunden), am 13. und 14. nach Reigern (10 Stunden), am 15. nach Austerliß (5 Stunden), am 16. nach Wischau (5 Stunden), und am 18. nach Prosnig (5 Stunden), wo bas Ber zum ersten Male lagerte.

Der Konig von Preugen, ber am 7. Upril gu Drosnis eingetroffen mar, batte fich entichloffen, ben einen Theil feines Beeres nach Bobmen gu fub. ren , ben andern aber jum Ochute Ochlefiens ju verwenben. Geine Unwefenheit in Bobmen feste ibn in ben Stand, über bie Bewegungen ber Gachfen und Frangofen gu machen. Gie gab ibm ben Schein, als wenn er jur Unterftubung Broglios berbeieile, und mar überbieß gang geeignet, ben Pringen Rarl von Schlefien abzugieben. In Gemagbeit biefes Planes marfdirte er am g. mit 12 Bataillons und 15 Goma: bronen von Prodnit nach Littau (6 Stunden), mabrend Pring Dietrich, bestimmt, Ochlefien ju fou-Ben, mit 16 Bataillons und 30 Ochwabronen fich bei Dim us, jur Dedung biefer Bewegung, aufftellte. -Bei Branbenburg fant noch immer ein bedeutenbes Truppenforps, unter bem regierenten gurften von Unbalt-Deffau. Der Ronig befahl ibm, einen Theil beds felben nach Ober Golefien gu fubren, mo fein Gobn, Pring Dietrich, fich mit ibm vereinigen wurde, - ben andern aber nach Chrubim ju feiner Berftarfung gut fenben. - Um 10. marfdirte ber Konig nach Dinglis (4 Stunden), am 11. nach Dabrifd-Triebau (4 Stunden), am 13. nach 3mittau (6 Stunden), am 14. nach Leutomifdl (4 Stunten), am 16. nach Soben= mauth (4 Stunden), am 17. nach Chrudim (6 Stunben), wo er den Pringen Leopold von Deffau traf, der die in Bohmen und im Glatifchen jurudgebliebenen preufischen Truppen befehligte.

Die Oadfen batten fich von Czernabora gen Bistris gewendet. Ben. Philibert, ber ibnen mit leichten Truppen folgte, rudte am 15. Upril von Runftabt gegen Auftup, wo vier Rompagnien vom Roselschen Regiment forglos fantonirten. Dbilibert ließ fie burd 500 Kroaten, unter Befehl bes Oberften Daquire, angreifen. Die Cachfen mehrten fich eine Stunde lang febr tapfer. Erft als fie über 100 Sobte, und viele Bermunbete batten, und feine Doglichfeit bes Ente - Kommens fich zeigte, ergab fich ber Oberft mit ben noch übrigen 247 Mann. Zwei breis, und 2 zweipfündige Ranonen, bann vier Fabnen, fielen in die Bande ber Sieger, die 8 Todte und 20 Bermundete gablten. -Die Gachfen festen bierauf ihren Marich bis & e it merit fort, wo fie in bem Kreife biefes Mamens Quartiere bezogen. Philibert rudte wieder bei dem Beere ein. -

Pring Die trich machte Miene, sich bei Olemut halten, und die Stadt vertheidigen zu wollen. In dem öftreichischen Geere bereitete man sich deshalb nicht nur zur Schlacht, sondern auch zur Wegnahme eines befestigten Plates, wozu schweres Geschüt von Brunn nach Prosnit gebracht wurde. — Das öftreichsische Geer stand vier Mann hoch; was die Front verstürzte, das eigene Feuer minderte, und die Wirkung des seindlichen vermehrte. Prinz Karl besahl num dem Geere, sich in Zukunft in drei Gliedern zu stellen, und stets in Schlachtordnung zu marschiren. Die Vorbereistungen, welche man zum Angriff getroffen, wurden durch den in der Nacht vom 23. erfolgten Rückzug des

Pringen Dietrich nach Sternberg unnus. Die Gufaren , welche ben Preugen folgten , fanben viele jurudgelaffene Bagen und getobtete Pferbe, und viele Musreifer. Pring Rarl rudte am 23. von Profnis nach Dilich an (2 Grunden), in bie Mabe von Dlm us. Die Preugen batten in biefer Stadt 17 eiferne und 41 metallene Stude von verschiebenem Raliber, bann 1 fechzigpfundigen Boller, 306 Bentner Pulver, und febr viele Rugeln und Bomben gurudgelaffen; woraus fich foliegen lagt, bag fie fruber bie 2bficht batten , fich bei Olmus ju balten , und bie Stadt gu vertheidigen. - Pring Dietrich marfdirte am 24. mit feinem , in i6 Bataillons und 30 Ochwabronen beftebenben , Rorus von Sternberg nach Babrn (4 Stunden). Im folgenden Tage rudte bas Rorps meis ter nad Difd au (5 Stunden). Das Bepack, welches por bem Rorps fubr, murbe bei bem Dorfe Seibenviltich, als es uber bie Brude ber Dora geben woll. te , von ben Sufaren , bie fic burch bie Balber gefoliden, angegriffen; 2 Sauptleute und 9 Offigiere, nebft 195 Bemeinen, murben von ben Sufaren gefans gen jurudgebracht , febr viele Bagen gerftort, und einige erbeutet. - 2m 26. verlegte Pring Dietrich fein Rorps gwifden Eroppau und Bagernborf in Quartiere. Der regierenbe Burft von Deffau traf an biefem Lage in Troppau ein , und übernahm ben Befehl über bie jum Goute von Schlefien bestimmten Truppen. - Babrend biefer Ereigniffe in Dabren , gingen Eger und Glat an bie Frangofen und Preufen über. -

Die Festung Eger, in der Oberst Doffing bie aus Bog Mann, meistens Invaliden, bestehende BeDar. mitt. Beitic. 1827. IV.

fagung, ber fich einige bunbert bewaffnete Burger an: reibten, befehligte, liegt am rechten Ufer bes gleich: namigen Bluffes. Ein Salbmond bildete am linken Ufer ben Brudentopf. Um gleichen Ufer, 100 Rlafter oberbalb, lag ein tleines, fart verpfabltes Bert, ber Spielberg genannt, ber eine zweite Brucke über bie Eger bedte. Brifden bem Gpielberg und bem Salbmond jog fich , langs einer Bobe , eine Borftabt bin. Mue Werte maren in außerft ichlechtem Buftand. Um linten Ufer nabern fich bie letten Gebirgefalle, bis auf bunbert Rlafter, bem Brudentopf, und gemabren bie Einficht bes Bertes, und ber Stadt. - Gleich nach bem Ginmarich ber Kranzolen und Baiern nach Bobmen, murbe Eger umichloffen. Es fehlte nicht an Berfuchen, ben Rommanbanten jur Übergabe ju bewegen. Man überzeugte fich endlich, daß nur burch offene Gewalt jum Biele ju gelangen fen, und fo befchlog Broglio, bem es barum ju thun mar, fich ben Ruden fei ju machen, bie Belagerung von Eger. Um 7. Marg fette er ben Gg. v. Leuville mit 4 Bataillons und 3 Reiter : Regimentern babin in Marich. Durch bie Rrantheit und ben Lob biefes Generals fam bie Aus-· fubrung an ben Grafen von Sachfen, und fie tonnte nicht in beffere Banbe gelangen. Um 2. Upril traf ber Graf von Gachsen por Eger ein. Er fand 4 Bataillons, die Freikompagnie Ballant, 2 Reiter:, und 2 Dragoner - Regimenter , um Eger in Kantonis rungen. Die Gesammtgabl ber Dienstbaren belief fic iched nur auf 2700. Das Belagerungegefcung be-Rand aus 12, theils vierundzwanzig-, theils swolfpfundigen Otuden. Die frangofifchen Ingenieurs wollten bie Stadt am rechten Ufer angreifen. Der Graf

von Sachsen verwarf diesen Plan, und beschloß, den Angriff auf den Salbmond am linken Ufer zu richten. Bei dieser Angriffsart hatte er keine Ausfälle, keine Vernaglung seines wenigen Belagerungsgeschützes, zu besorgen. Er bedurfte keine so ausgedehnten Werke, und konnte, begünstigt durch den Terrain, die baldige Bezwingung des Salbmondes hoffen. Längs der Seite des Flusses war die Festung nur durch zwei schwache, mit Thurmen versehene, Mauern geschlossen, in die man gar bald eine gangbare Sturmlücke zu brechen hoffen durfte. Der Flus war in der ganzen Strecke ohne Schwierigkeit zu durchwaten, und stellte der Erstürmung kein erhebliches Hindernis entgegen.

Im 6. April ließ ber Graf von Sachfen Eger, burch bie gesammte Reiterei und die Freitompagnie Gallant, auf bem rechten Ufer umichließen. Das Rufvolt jog er auf bas linke Ufer, auf bem bie Belagerung beginnen follte. In ber Dacht vom 7. auf ben 8. murben bie Laufgraben, auf einer Gobe binter ber Borftabt, 200 Rlafter vom bebedten Beg, eröffnet. - Um bie Belagerten ju taufden , machte bie Freikompagnie Gallant, welche am rechten Ufer ju Unter-Dilmerereit fantonirte, einen Scheinangriff auf bas Oberthor. Bualeich murbe bie Stadt, aus einer bei biefem Dorf etbauten Reboute, burch 2 3molfpfunder mit glubenben Rugeln beschoffen. Der Scheinangriff batte ben erwunschten Erfolg. Die gange Befatung trat unter bie Baffen. Das Reuer, und die Aufmertfamteit ber Reftung, murbe gang gegen Pilmerereit gerichtet. 216 ieboch ber Sag anbrach, und Doffing feinen Brrtbum gewahrte, ließ er bie Laufgraben auf bas beftigfte beichiegen. - In ber Dacht vom 8. auf ben g. verlane

gerten bie Belagerer halb bie erfte Parallele, und führ: ten 4 Kanonen auf tem Galgenberge auf. 3mei buntert glubende Rugeln, tie fie in tie Ctatt foleuterten, bemirkten nur ein fomaches Reuer, bas fogleich gelofdt murbe. - In ber Dacht vom a. auf ben 10. naberten fich die Belagerer bis auf 30 Klafter tem bebedten Bege. Gie batten linkt eine Batterie ju bauen angefangen, bie jeboch ju tief lag, und befbalb verlaf: fen murbe. - Die Belagerten machten am 10. über 1500 Kononenicuffe. - In ber Dacht vom 10. auf ben 11. fam rechts auf ber Sobe eine Batterie auf rier Befdute ju Ctante, welche am 11. um gebn Ubr frub bas Reuer gegen bie rechte Race bes Salbmonds, und tie am rechten Ufer liegenbe Balbbaftion begann. Durd bas Reuer tiefer Batterie murten gar bald bie Brucken gerftort : fo baf fein erheblicher Ausfall weiter ju beforgen mar. Die Belagerer begannen taber ibre Arbeiten, mit Beibilfe von 2000 Bauern, rafder gu betreiben. Gie geriethen intef bierbei auf fumpagen Boben, unt maren genothigt, mandet Begonnene aufjugeben , unt fich mit ihren Arbeiten mehr rechts, gegen bie Borffaht, ju gieben. Diefes vermriachte, baf erft in ber Mocht vom ih auf ben id. bie Rrenune bes bebeiften Monen berenn, Die Belogerten machten em Merten und nachter Hier ber bet Calibration ein fo hattere Bengumbne berer bie Carpe, unt mate for botto to al f. Chains bal bie Intert gar nicht forte of the hand in Minnes . So her Minde vom 16. Alle Tree cherted and municipality of the only of the order ton William & Milliam . . . . M. M. 43 Schunge Der Ereich. Collection Contribution in the feet the second and the second term 18. ju Gtanbe tamen, und als fie am Morgen ju feuern begannen, von einer neueröffneten Batterie ber Belagerten, vom rechten Ufer, mit 2 Grucken beicojs fen wurden. Die fleine Fefte Gpielberg wurde burch einen Laufgraben eingeschloffen. Die Belagerer rubm: ten die besondere Beschicklichteit und Thatigfeit, welche bie Belagerten in Mufftellung und Berwendung ibres Gefdutes bewiefen. Gie gablten viele Tobte und Bermundete, und geftanden, bag bie glubenden Rugeln, womit fie bie Stadt faft jede Dacht befcoffen, von febr geringer Wirkung maren. - 2m 19. trat eine neue Batterie von 6 balben Rarthaunen in Birfung. Beibe Batterien feuerten auf bas beftigfte. Dberft Doffing berieth fich nun mit feinen Offigieren. Rein Entfat war ju boffen, ber Ball in weiter Gtreche geoffnet; bie Schwäche und bie Befchaffenbeit ber Befatung ließ bie Ubichlagung eines Sturmes nicht hoffen. Die Ubergabe wurde als nothwendig erfannt, und noch am 19. wurde ber Bertrag bierüber gefchloffen. Um 22. Upril jog bie Befagung, noch 702 Mann ftart, mit Gewehr und Bepact, und 2 breipfundigen Ranonen, aus Eger, mit ber Bedingung, bis gur erfolgten Zuswechslung nicht gegen ben Raifer und feine Berbundeten gu bienen. Gie ward burd bie obere Pfal; nach Paffau abgeführt. -

Glag, wo Oberftlieut. Fontanella befehlige te, murbe icon ju Unfang November 1741, als Pring Leopold burch die Graficaft jog, um Binterquartiere in Bobmen ju nehmen, von ben dafelbit zurückgelaffenen Truppen berennt. Fontanella übergab am 14. Janner 1742, ba die Befatung, die anfänglich 15 bis 1600 Mann jabite, durch Krantheit und Entweichung icon bebeutend geschmolgen war, und nicht mehr zureichte, bie Stadt, unter ber Bedingniß, bag gegen bie Reftung, in bie er fich jurudige, von biefer Geite nichts unternommen murbe; fo wie er feinerfeits bie Gtabt nicht ju beidieffen verfprach. - Obicon man preufifcher Geits viele Berfuche machte, Fontanella noch jur Ubergabe ber Reftung ju bewegen, und obicon es ibm an vielen ber nothigften Bedurfniffe mangelte, und begbalb Rrankbeit und Sterblichkeit fich ftark mehrten, fo trug er boch erft am 25. Upril, als bie Lebensmittel ganglich aufgezehrt maren, bie Ubergabe an. Die Rapitulagion, die am 26. mit Ben. Derichau gefchloffen murbe, gemabrte ibm freien Ubzug mit Baffen und Bepad, und 3 Ranonen. - Um 28. rudten bie Preu-Ben in die Reftung ein. Die Befagung, welche auf 560 Ropfe gefchmolzen war, jog an biefem Lage, mit 260 Röpfen, nach Brunn aus; 300 Mann mußten als frank jurudgelaffen werben. Als bie Befatung am g. Dai ju Brunn eintraf, befanden fich unter felber nur 10 ' Dienstbare. Sie murbe begbalb nach Czernabora, um fic ju erholen, verlegt. Der König empfing ben Oberftl. Kontanella febr gnabig, und ertheilte ibm, wegen feiner ffanbhaften Ausbauer, bas verbiente Cob. -

H

Das Ereffen am Mincio am 30. Mai, und bie übrigen Kriegsereigniffe in Italien, von der Mitte des Mai bis zu Anfang des Juli 1796.

· (6 a) ( u f.)

Babrend Maffena, vor den Tirofer Paffen aufgeftellt, bas in biefem Canbe vertheilte offreichische Deer beobachtere, - Gerrurier bie Feftung Mantua bindirte, und Defvinois bas Kaftell von Mailand belagerte, verwendete Bonaparte einen großen Theil feie ner Truppen ju ber Unternehmung gegen bas füdlis de Stalien. - Der Konig von Reapel wollte im Rrubjahre 1706 ein Truppentorps zu dem öftreich. ifden Geere in Ober-Italian ftogen laffen. Die ichnelle Rolge ungunftiger Ereigniffe, durch welche bie franzofen icon nach wenigen Bochen in ben Befit ber Lond barbie tamen, mar jeboch Urfache, bag nur bie Reiterei biefes Korps fich wirklich mit ben Oftreichern vereinigen, und on ben Gefechten an ber Abba und am Mincio. Theil nehmen konnte. - 216 Botwand jum Angriff bes Rirchen ftaates biente bie 1793 in Rom et folgte Ermorbung bes frangofifchen Befanbten Baffes ville, burch ben Dobel, fur welche bie Republit pon bem papftlichen Rabinete Genugthung geforbert, aber nicht erhalten hatte. - ,Das: Direktorium hoffte von

ber bevorstehenden Unternehmung, daß Reapels Regierung zur Unterzeichnung des Friedens genöthiget, und der Papst von der Koalizion losgerissen werden würde. Uuch hatte es bereits geheimen Befehl gegeben, den toskanischen Hafen Livorno militärisch zu besehen. Aus den bezwungenen Festungen Mittel = Italiens sollten bann die Geschüße, die Munizion, u. s. w., zur Beslagerung von Mantua verwendet werden. — Der Ersfolg übertraf noch weit die Erwartungen der Franzosen.

In ben ersten Tagen bes Juni erschien ber Pring Belmonte-Pignatelli, als Abgeordneter bes neapolistanischen Rabinets, und bot einen Bergleich an. Schon am 6. Juni unterzeichnete er zu Mailand mit Bonaparte einen Baffenstillstand. Dann eilte Belsmonte nach Paris, um dort ben Frieden fur Neapel zu unterhandeln.

Augereau brach mit seiner Division am 14. Juni von Legnago auf, ging am 17. bei Borgosorte über ben Po, und besette am 19. Juni Bologna, wo er 400 Goldaten mit 4 Fahnen gesangen nahm. Det Gen. Baubois hatte aus ben von der Alpen-Armee nach Italien gelangten Truppen zu Piacenza eine neue Division (damals nur 4000 Mann und 700 Pferbe start) gebildet. Er langte über Fiorenzuola, Castel Guelso und Parma, am 19. Juni zu R. ggio an. Bonaparte erschien am nämlichen Tage in Modena. Die Festung Urbin o mit einer Besatung von 800 Mann, 50 Kanonen, und großen Munizionsvorräthen, öffnete auf die erste Aufforderung die Thore. — Bonaparte tam am 21. Juni nach Bologna. Er ließ Augerreaus Bortrab nach Ferrara rücken. Auch diese Stadt

fiel ohne Biberftanb , und bie Frangofen erbeuteten in berfelben 114 Gefdute. - Die Divifion Baubois erbielt ben Befehl, burch bas tostanifche Gebiet gegen Rom ju marichiren. Der Großbergog berief fich vergeblich auf feinen Reutralitatsvertrag : er mußte ben Frangofen eine Militarftrage, über Giena, jugefteben. Muf Diefer traf Baubois am 26. Juni in Difto ja ein. Uber icon am 23. Juni ließ bas papftliche Rabinet, unter Bermittlung bes fpanifchen Gefanbten Ugara, mit Bonaparte in Bologna einen Stillftand unters geichnen. Die Frangofen bebielten Bologna, Ferrara und Ravenna im militarifden Befit. Bu eben biefem Ende mußte benfelben bie Citabelle von Uncona eingeräumt werben. Frangofifche Rommiffare burften bunbert Statuen, Bemalbe, u. bergl., und funf bunbert Manuftripte, aus ben romifchen Runftfammlungen und Bibliotheten aussuchen. Die papitliche Regierung verpflichtete fich, eine Kontribugion von einundzwangig Dil. lionen Franken, - wovon funfgebn und eine balbe Million in barem Gelbe, ober in eblen Metallen, ber Reft in Lebensmitteln und andern Beeresbedurfniffen, - in furgen Friften zu entrichten. Ullen Feinden Frantreichs murben bie Bafen bes Rirdenstaates verfcloffen, bagegen ber frangofifchen Urmee ber Durchmarich juge: fanben. Die Unterhandlung über ben Frieden follte fogleich in Paris vorgenommen werben. -

Um 26. Juni aus Piftoja fündigte ein Schreiben Bonapartes bem Großbergog von Floreng an, daß eine Abtheilung frangofischer Truppen Livorn'o besethen werbe, um diesen Safen ben Englandern mit Gewißbeit zu verschließen, Um 27. ging Gen. Murat mit bem Bortrab ber Division Baubois bei Ruffecchio über

ben Arno. Naubois folgte ihm auf ber bewilligten Militärstraße, gegen Siena. Am 29. Juni, bei Castel Fiorentino, wendete sich Murat rechts seitwärts, gegen & i vorno. Die Franzosen besetzten diese Stadt, ohne Widerstand zu finden, und legten sozleich auf alles englische, ruffische und öftreichische Eigenthum Beschlag. Baubois blieb mit 3000 Mann bott in Besatung, und ließ bie Werke des hafens in Vertheibigungsstand seben.

Um 30. Juni erbob fich zu Cefen a bas Bolt im Aufftand, und begann Reindseligkeiten gegen bie Franjofen. Die Bewohner ber Provingen Romagna und Rerrara folgten bem Beifviel, und bis zum 5. Jufi mar bei Lugo ein Beer von beinabe 20,000 Mann verfammelt. Augereau batte feine Truppen fo vertheilt, daß er mehrere Lage bedurfte, um zwei bemeg. liche Rolonnen, die eine unter Gen. Baprand von Rorli und Immola, die andere unter bem Bataillons. Chef Pouraillier von Ferrara, gegen bie Insurgenten in Bewegung zu fegen. - Unterbeffen batte er burch ben fpanischen Geschäftstrager Capelletti mit ben Infurgenten vergeblich unterbandelt. Um 5. Juli war ein afrangofifches Detafchement, bas Bugo nabte, mit Berluft jurudgeschlagen worben. Im 7. Juli griff Mugereau mit jenen beiben Rolonnen bas bamals von 5000 Insurgenten vertheibigte Lugo an, und eroberte basfelbe. Die Infurgenten entfloben, nachbem fie bei Joo Lobte verloren, und mit biefem Gefechte mar auch bie Rube jener Gegenden wieder bergestellt. -

Das ichnelle Borbringen ber frangofifchen Armee batte es nicht mehr gestattet, bas Raftell von Mailand ju einem ausgiebigen Wiberstanbe vorzu-

bereiten. Raum fand man noch bie Beit, Lebensmittel in basfelbe zu ichaffen, und bie nothburftigften Bertheidigungeanstalten zu treffen. Um g. Mai verftartte ADR. Baron Colli, auf feinem Rudjuge von Buffas lora über Mailand nach Caffano, bie Befatung bes Ochloffes bis auf 2500 Mann. Diese bestand aus 1300 Mann Giulay Freiforps, 8 Kompagnien vom erften Barnisons-Regiment, 136 Artilleriften, und 2 Ingenieur - Offizieren. Unter obigem Stande befanden fich aber icon aber 200 Rrante', und bie Bahl ber mirtlich Streitfabigen überftieg nicht 1800 Mann. Der RME. Baron Beaulieu abertrag bas Rommanbo bes Plates bem Ingenieur : Oberfilieutenant de l'Umi. 216 bie Kranzofen am 14. Mai in die Stadt Mailand einzogen, mar bas Raftell mit Lebensmitteln auf zwei Donate, und mit einem fur biefe'Beit binreichenden Welbbetrage verfeben. Es befanden fich in bemfelben 112 Ranonen, 40 Burfgefdute, und außer ber jur Musruftung bes Dlages geborenben Munizion, auch noch ein Dulverbevot ber Urmee von brei taufenb Bentnern, bas nicht mehr batte fortgebracht werben tonnen. Die Berte maren in foldem Buftanbe, bag fic bas Ruftell, bei einem regelmäßigen Angriff, funfgebn Lage nach Eröffnung ber Laufgraben balten tonnte. -

Der frangofische Bortrab, welcher am 14. Mai in die Stadt einrückte, setzte sogleich einige Posten zur Beobachtung bes Rastells aus. Der Rommandant ließ nun die Thore sperren, die Brücken aufziehen. Da die Besatung zu schwach war, um die Außenwerke zu bessehen, so beschränkte er sich auf die Vertheibigung des Sauptwalles. — Am 16. Mai überbrachte ein Parlamentar eine von Gen. Berthier unterzeichnete Auffor-

derung. Der Kommandant gab abschlägige Untwort. Doch willigte er ein, daß von dem Kastell nicht gegen die Stadt geschoffen werden solle, wenn die Franzosen von dieser Seite ebenfalls, weber eine Angriffsarbeit, noch eine Rekognoszirung, gegen das Schloß unternehmen wurden. —

Die Franzofen ichloffen nun bas Raftell von allen Seiten enge ein. Dann bemühren fie fich, bas Baffer aus dem Sauptgraben abzuleiten. Aber es gelang dem Rommandanten, aus einer Minengallerie einen Kanal zu einer höher gelegenen Bafferleitung der Stadt zu öffnen, wodurch für den Graben viel mehr Baffer gewonnen wurde, als die Franzofen demfelben durch ihre Arbeiten zu entziehen vermochten; fo daß am 4. Juni der Graben um anderthalb Schuhe über die vorige gewöhnliche Bafferhöhe gefüllet war.

Der Gen. Defpinois, Kommandant der Stadt Mailand, fo wie der Blockabe-Truppen, forderte am 1. Juni das Kaftell jum zweiten Male auf. Geine Unträge wurden aber wieder zurudgewiesen.

Der Besit bes Kastells von Mailand murbe ben Franzosen besonders wegen den in verschiedenen Theilen Ober-Italiens herrschenden Bolksbewegungen, sehr wichtig. Erst durch die Eroberung jenes Schlosses murbe ibnen die Rube der Stadt Mailand gesichert, indem sie dann die Bewohner der Stadt im Zaum halten konneten. Bonaparte befahl daber, die Belagerung zu besginnen. Aber der für das französische Geer von Italien bestimmte Belagerungs-Artilleriepark lag damals noch in Antibes, wegen Abgang der Transportmittel und vieler anderer Erfordernisse, unbeweglich. Es mußte erst bei Tortona ein kleiner Park aus den Geschützen

ber von ben grangofen befegten piemontefifden Reftungen jufammengefest merben. - In ber Dacht vom 17. auf ben 18. Juni wurden bie Laufgraben, beilaufig brei bunbert Rlafter vom Glacis, eröffnet, und in ber Racht vom 25. auf ben 26. Juni in Die Batterien zwei und breifig Teuerichlunde, theils Ranonen, theils Mors fer , eingeführt. 2m 26. um acht Ubr bes Morgens eröffneten bie Belagerer bas Feuer. Diefes mar vorzuglich gegen die Brucke, und bie ju beiben Geiten nachftgelegenen Werke gerichtet, und murbe bis gum Mittag fortgefest. Die Bomben gunbeten an mehreren Orten. Aber auch bas Reuer bes Raftells mar febr lebbaft und wirtfam, bemontirte mehrere Ranonen, gerftorte einen Theil ber Ungriffsbatterien, und verurfacte ben granjofen einen Berluft von 18 Mann. Indef befferten bie Belagerer ibre Batterien bald wieber aus, und legten neue an, für welche fie bas Gefdus erft noch von Meffanbria erwarteten.

Um 27. und 28. Juni setten die Belagerer die Beschießung fort. Es brach im Kastell mehrmalen Feuer aus, wurde jedoch immer, durch die guten Borkehrungen, schnell gelöscht. — Die Kranken, die Proviantsvorrathe, und ein Theil der Munizion, waren zwar nach den unterirdischen Gewölben in Sicherheit gebracht worden. Aber die Besatung mußte, aus Mangel an Kasematten, in den Festungswerken schutsos kampiren. Auf ben drei angegriffenen Bastionen waren durch das feindliche Feuer bereits die Brustwehren sehr beschäbiget, und mehrere Geschütze bemontirt worden. Der Kommandant ließ die Lücken so gut als möglich mit Sandsächen ausfüllen, und das beschädigte Geschützen neues ersehen. — In einem um Mitternacht vom

28. auf ben 29. Juni gehaltenen Rriegerathe erflarten Die bagu berufenen Offiziere einstimmig : "Die Truppen fenen burch bie großen Befdwerben gan; ericopft, und vermöchten nicht langer, bie Bertbeibigung fortgufe-Ben." - Die Urtilleriften waren theils Invaliden, theile ungenbte Refruten, und bie wenigen brauchbaren theils burch bas feinbliche Reuer bereits getobtet ober vermundet, theils burch ben feit vierzig Tagen ununterbrochen auf ben Ballen geleifteten Dienft gang ericopft. Gin großer Theil bes ber Urmee geborigen Dulvers batte nicht mehr in ben bombenfeften Bebalt. niffen Dlag gefunden, und Raftell und Stadt waren alfo ber fteten Gefahr ausgefest, durch beffen Entjun= bung jerffort ju werben. Es feblte ganglich an Ghangforben jur Dedung gegen bie Enfifaben bes feinblichen Befduges. Bon bem Barnifons : Bataillon maren bei zwei bundert Dann durch Rrantbeit, ober megen bo: bem Ulter, jum Dienft unfabig, und ber größte Theil bes Giulanichen Freiforps bestand aus unerergirten Re-Eruten. - Much mar feine Soffnung auf balbigen Entfaß porbanden. -

Um 29. Juni um ein Uhr nach Mitternacht ersuchte ber Rommanbant ben Gen. Despinois um einen Baffenstillstand. Dieser schlug jedoch die Einstellung der Feindseligkeiten ab, und trug um drei Uhr Morgens eine Kapitulazion an, vermög welcher die Besahung friegsgefangen werden sollte. — Der Oberstlieutenant de l'Umi sah sich durch seine Lage gezwungen, dieselbe anzunehmen. Um Morgen des 29. Juni, um acht Uhr, marsschitte die Besahung in Parade aus, legte auf dem Glacis die Waffen nieder, und die Offiziere wurden nach Lodi, die Mannschaft einige Tage später, über

Nizza, nach Frankreich abgeführt. Bon ber Letteren entkam, mahrend dem Marsche, wenigstens der dritte Theil nach Sirol. — Den Franzosen sielen, außer den schon erwähnten 152 Geschüßen, und der großen Menge Pulvers, auch gegen 5000 Gewehre, eine Kasse von 40,000 Gulden, 15 Pferde, 115 Ochsen, und einige Vorräthe an Reiß, Mehl und Wein, welche für die östreichische Besatung noch ungefähr auf fünfzehn Tage bingereicht batten, — in die Sande.

## IV.

Das offreichische Ravalleriegeschus, im Bergleiche mit den reitenden Artillerien anderer Staaten.

Durch die Rriege biefes Sabrhunberts, welche eine neue Epoche in bem Gebrauche und ber Saftif ber Felb-Urtillerie berbeiführten, mußte ber ju fonellen und ausbauernben Bewegungen bestimmte Theil berfelben, - bie Ravallerie: Artillerie, - um fo mebr an Bichtigfeit geminnen , als ber ibr eigene Rarafter ber Rubnheit und Schnelligfeit bem Beifte ber beutigen Kriegführung entfpricht. - Größtmögliche Beweglichteit, Manovrirfabigfeit, und Lebbaftigfeit bes Reuers, find bie burd ibre Bestimmung bedingten Gigenthumlichfeiten biefer Baffe, und ber gemeinschaftliche 3med ber verschiebenen Ginrichtungen berfelben bei ben 21r= tillerien aller Dachte, uber beren Berth bie Erfab. rung einer Reibe thatenreicher Feldzuge entichieben bat. Der Berfuch einer vergleichenben Bufammenftellung bes öftreichifden Ravalleriegefduses mit ben in ben meiften anbern Staaten gu bemfelben Brede gegenwartig beftebenben reitenben Urtillerien, tann baber nur eine Untersuchung ber Folgen biefer mefentlichen Bericbiebenbeit beabfichtigen , welche auf einiges Intereffe Unfpruch machen barf. Gine gebrangte Stigge bes fich auf ben vorhabenben Bergleich

Beziehenden ber Einrichtung unfers Ravalleriegeschü-Bes, und ber reitenden Artillerie einiger andern Staaten ersten Ranges, scheint, befferer Übersicht wegen, vorangeben zu muffen.

Die öftreichifden Ravalleriegefcube find, wie bekannt, fechepfunbige Ranonen und fiebenpfundige Saubigen. Gie unterscheiden fich mesentlich von ben ordinaren Feldgeschüten burch bie Ginrichtung ibrer Laffete, zwischen beren Banben, jur Fortbringung ber Bedienungsmannicaft und einiger Munigion, die fogenannte Burft oder Pritfche angebracht ift. Der gut gepolfterte, mit Ruck - und Borberlebne verfebene, Dedel ber lettern ift jum bequemen Gige für 5 Mann eingerichtet, welchen zwei an ben Mußenfeiten ber Caffete in Riemen bangende Auftritte als Stuppuntte, und jur Silfe beim Auffigen, bienen. Die Drope biefer Geschüße bat fein Munizionsmagagin, wie jene ber orbinaren ; ba ber Prognagel in ber Ochale ober ber Uchfe befestigt ift. Sierburch beträgt auch die Entfernung ber Sinter= und Borber-Achfe, bei aufgeprostem Beidute, ungeachtet ber um 2' gro-Bern Lange ber Laffete, nur um 1' 3" mehr als beim ordinaren Sechepfunder. Die Prope ift ftets mittelft bes (boppelten) 12' langen Ochleppfeils mit ber Caffete' verbunden, welches beim Aufprogen, ohne'es auszu-Enebeln, um die Lebne ber Wurft geschlungen wirt.

Jedem Geschütze folgen in allen Gelegenheiten zwei Pack pferde, von einem berittenen Juhrwefensfoldaten geführt. 1 Packsattel enthalt in 4 Caschen 20 Rugelpatronen, ober 10 Granaten. Diese Munizion, nebst ben, in der Wurft befindlichen, 10 Kartalfchen:, 44 Rugel-Patronen bei ber Kanone, — 5

Ochrotbuchen, 22 Granaten bei ber Saubige, — ift binreichend, um im Gefechte ber Munizionskarren, ober wenigstens bes größten Theils berfelben, entbeheren zu können. Die wenigen, ben Bewegungen ber Batterie folgenben, können in angemeffener Entfernung von berfelben, burch Benütung aller Terrainvortheile gebeckt, aufgestellt werben.

Diese Munizionskarren, beren für jedes Geschütz Einer bestimmt ift, sind von ber leichtesten Gattung ber in unserer Artillerie eingeführten. Dieselben werden bei ben dreipfündigen ordinären Batterien mit 2, — hier mit 4 Pferden bespannt. Ihr Deckel ist, wie bei allen Munizionssuhrwerken, von wasserbichtem. Zwillich. Auf ber vorne angebrachten, sogenannten Brücke fährt ein Reserve-Kanonier für jedes Geschütz. Ein Karren führt bei der Kanone 80 Kugele, 16 Kartätschen-Patronen, — bei der Saubige 40 Granaten, 10 Schrotbuchsen, 2 Leuchtkugeln, mit 82 Pulsverpatronen.

Bum Dienste bei bem Kavalleriegeschütze, sind sämmtliche fünf Feld - Artillerie - Regimenter und das Bombardierkorps ausgebildet. Weder besondere Regimenter, noch gegenwärtig Kompagnien in denselben, sind vorzugsweise zur Besetzung dieser Batterien bestimmt. — Der Kavallerie Sechspfünder wird von 6 Kanonieren, die Haubitze von 1 Bombardier und 6 Kanonieren, bedient; daher bei der Kanone das vorsberke Handpferd, bei der Haubitze nehst diesem auch bas mittlere, des sechsspännigen Geschützuges geritten wird. Dem verläßlichsten Kanonier der Bedienungsmannschusseist, als Vormeister, — Nummer 3, — die besonders Ausstlicht über die Kanone und deren Bedies

nung übergeben. 3m Feuer liegt ibm bie Richtung feines Gefduges, bas Muffteden ber Parrone, und Auffegen bes Branbels ob. Bon ben 2 Dann bei ber Dunbung führt Dummer 1 , ber einen gefüllten Datronentornifter überbangt, Die Patrone ein; Dummer 2 fest fie an, und wifcht bas Robr nach jedem zweiten Schuffe aus. Rummer 4 feuert ab ; Rummer 5 am Probftode, gibt mit bem burch feine Dode burchgestedten Probbaume die Richtung nach bem Winken bes Bormeifters. Der fechfte Mann forgt burch Butragen ber Patronen von ben Pachpferben in feinem Tornifter, ben von Rum: mer 1 ftets gefüllt ju erhalten. - Bei ber Saubibe ift ber Bombarbier Bormeifter; bet fechfte und fiebente Mann tragen bie Granaten ju, ba Mummer 1 nur Dulperpatronen im Cornifter bat, welche, fo wie bie Schrotbuchfen, aus ber Burft genommen werben.

Bur Beränderung einer Aufstellung wird, im Borrucken, die Kavalleriekanone durch die im Erab vorfahrende Proge am Schleppfeil herumgeriffen (wobei bie Mannschaft, ohne Berrichtung, nur der Wendung des Geschüges folgt), und mit Hilfe des Progbaumes aufgeproßt. Bum Aufsigen reichen sich 4 Mann, mit einem Buße auf den Auftritt tretend, paarweise die Bande über der Wurst, und schwingen sich, so wie gleichzeitig der fünfte auf den Progbaum gestügt, in demselben Augenblicke hinauf, ohne einander zu hindern. Der Munizionszuträger ist beim Aufprogen unbeschäftigt, und sitt indessen von der rechten Seite auf sein Handpferd auf.

Der Geger und Progbaum werden, jo lange bas Gefcung bebient wird, bei feiner Bewegung aus ber Sand gegeben; eben fo bleiben auch bie Patronentor:

Ochrotbuchen, 22 Granaten bei ber Saubige, — ift binreichend, um im Gefechte ber Munizionskarren, ober wenigstens bes größten Theils berfelben, entbehren zu können. Die wenigen, ben Bewegungen ber Batterie folgenden, können in angemeffener Entfernung von berfelben, burch Benütung aller Terrainvortbeile gebeckt, aufgestellt werben.

Diese Munizions farren, beren für jedes Geschütz Einer bestimmt ift, sind von ber leichtesten Gattung ber in unserer Artillerie eingeführten. Dieselsben werben bei ben breipfündigen ordinaren Batterien mit 2, — hier mit 4 Pferben bespannt. Ihr Deckel ist, wie bei allen Munizionssuhrwerken, von wasserbichtem. Zwillich. Auf ber vorne angebrachten, sogenannten Brücke fährt ein Reserve-Ranonier für jedes Geschütz. Ein Karren führt bei der Kanone 80 Kugels, 16 Kartatschen-Patronen, — bei der Haubige 40 Granaten, 10 Schrotbuchsen, 2 Leuchtlugeln, mit 82 Pulsverpatronen.

Bum Dienste bei bem Kavalleriegeschütze, sind fämmtliche fünf Feld - Artillerie - Regimenter und das Bombardierkorps ausgebildet. Weber besondere Regismenter, noch gegenwärtig Kompagnien in denselben, sind vorzugsweise zur Besetzung dieser Batterien bestimmt. — Der Kavallerie Sechspfünder wird von 6 Kanonieren, die Haubige von 1 Bombardier und 6 Kanonieren, bedient; daher bei der Kanone das vorsberke Handpferd, bei der Haubige nehst diesem auch bas mittlere, des sechsspännigen Geschützuges geritten wird. Domerverläßlichsten Kanonier der Bedienungssmannschutzist, als Vormeister, — Nummer 3, — die besonder Aussilcht über die Kanone und deren Bedies

nung übergeben. Im Reuer liegt ibm bie Richtung feis nes Gefduges, bas Muffteden ber Parrone, und Auffegen bes Branbels ob. Bon ben 2 Dann bei ber Dun: bung führt Rummer 1, ber einen gefüllten Patronentornifter überbangt, Die Patrone ein; Rummer 2 fest fie an, und wifcht bas Robr nach jedem zweiten Schuffe aus. Nummer 4 feuert ab ; Rummer 5 am Probftode, gibt mit bem burch feine Dode burchgestedten Probbaume bie Richtung nach bem Winken bes Bormeifters. Der fechfte Mann forgt burd Butragen ber Datronen von ben Pachpferben in feinem Tornifter, ben von Dum: mer 1 ftets gefüllt ju erhalten. - Bei ber Saubige ift ber Bombarbier Bormeifter; ber fechfte und fiebente Mann tragen bie Granaten ju, ba Mummer 1 nur Pulverpatronen im Cornifter bat, welche, fo wie bie Schrotbudfen, aus ber Burft genommen werben.

Bur Beränderung einer Aufstellung wird, im Borrücken, die Ravalleriekanone durch die im Trab vorfahrende Proge am Schleppfeil herumgeriffen (wobei die Mannschaft, ohne Berrichtung, nur der Bendung des Geschüges folgt), und mit Hilfe des Proghaumes aufgeprogt. Zum Aufsigen reichen sich 4 Mann, mit einem Fuße auf den Auftritt tretend, paarweise die Jände über der Burst, und schwingen sich, so wie gleichzeitig der fünfte auf den Progbaum gestügt, in demselben Augenblicke hinauf, ohne einander zu hindern. Der Munizionszuträger ist beim Aufprogen unbeschäftigt, und sibt indessen von der rechten Seite auf sein Sandpferd auf.

Der Geger und Progbaum werden, jo lange das Gefchus bebient wird, bei feiner Bewegung aus ber Sand gegeben; eben fo bleiben auch bie Patronentor:

verfchieben. Bwifden ben Laffetenwanten ift, wie bei letteren, ein Munigionstaften (coffret) angebracht, welcher nach bem Abproben berausgehoben, und zwis foen bie Deichfelarme binter bie Achfe geftellt wirb. Diefer Raften enthalt beim Achtpfunder 15, beim Gechepfunder 12 Rugelpatronen, bei ber Saubite 4 Granaten und 2 Ochrotbuchfen mit ben nothigen Patronen. Die Geschüte find, so wie ibre Munigionsmagen (caissons), fechespannig. Auf einem ber Lettern werben für ben Achtpfunder 82 Rugele, 10 Rartatiden-Patronen, für ben Gechepfunder 126 Rugel., 14 Rartatichen: Patronen, fur bie Sanbige 72 Granaten, 3 Corot= buchfen, mitgeführt. - Bei der Batterie find für jedes Gefdug 2 Munigionsmagen, fur bie 6 Gefdute eine Referve-Laffete , 2 chariots de division mit verschies benem Bertzeug fur bie Sandwerker und vorratbigen Befdlagtibeilen, und eine Relbidmiede, - fammtlich fechefpannig.

Die Bedienungsmannschaft eines Geschützes berftebt aus 10 Mann: bem pointeur mit 5 servans beim Geschütze selbst, 2 Munizionszuträgern, und 2 Pferdebaltern. Jebes Geschütz wird von einem Unteroffizier (chef de pièce), und jeder Wagen von einem artiscier geführt. Die 10 Mann reiten in 2 Gliedern hinter dem Geschütze; die Pferdehalter bilden die mittlere Rotte des Pelotons.

Es gebort unter bie Eigenthumlichkeiten ber Artillerie à cheval, baß ihre Gefcute nur auf bem Marsiche aufgeprost find, und fie mabrend dem Gefechte, in allen Gangarten ber Pferbe, an ber Prolonge martoritt, — welche 13" ftart und (boppelt zusammensgelegt) 12' lang ift; — bagegen ihre Artillerie zu guß,

wie alle andern Artillerien, nur bei Bewegungen auf Eurze Entfernungen, vorzüglich im Retiriren und beim Paffiren von Graben, von derfelben Gebrauch macht.

Auf das Kommando jum Absiten, schwenken beibe Glieder des Pelotons auseinander; die abgesessenen Kanoniere übergeben die über den Hals ihrer Pferde herabgezogenen Zügel dem Pferdehalter ihres Gliedes, welche lettere nebst den Chargen allein zu Pferde bleiben. Das Geschütz fährt noch dreißig Schritte über diese Stelle hinaus, und wird bann durch die Prote gewendet. Die 2 Munizionszuträger eilen zu dem Bagen, die andern zum Geschütze vor, wo der Ladzeug von seinen Haken an der Lassetnwand losgemacht, die 2 Richtbäume (leviers de pointage) in ihre Ringe am Protstocke, und die 2 Manövrirbäume (leviers de manoeuvre; sie dienen zum Borführen des Geschützes nach dem Schusse) in die ihrigen in der Mitte der Lassete der Quere nach durchgesteckt werden.

Bei ber Bebienung bes Gefchuges feten bie 2 Mann nachft ber Munbung, gemeinschaftlich bie Patrone an. Der Ubfeuernde handhabt zugleich ben an ber Sakenscheibe bes einen Rades hangenden Waffereimer, zur Ubfühlung und Reinigung bes Rohrs. Der Mann am Progstocke richtet, von seiner Stelle inmitten ber beiben Richtbaume, in die Linie. Der fünfte servant wechselt mit ben 2 Munizionszuträgern ab.

Bei jeder Beranderung der Stelle werden ber Ladjeug, die Richt- und Manovir-Baume, in ihren Salen
an der Laffete befestigt; bann eilen die Kanoniere zu
ihren beiderseits der Borderpferde der Proge haltenden
Reitpferden, und folgen dem Geschüge nach. — Der
Munizionswagen wird nie von seinem Geschüße ge-

trennt; im Borruden folieft er in ber Rolonne an bas Peloton ber Kanoniere besfelben; im Retiriren fahrt er vor bem Gefdute. — Auf geringe Entfernungen, folgen bie Kanoniere ber Bewegung bes Gefdutes ju Buß, und die Pferbehalter führen bie Pferbe nach.

Eine Batterie von 6 Gefduten wird burch 1 Rom= pagnie der Artillerie à cheval beset, und von einer-Rompagnie bes Train d'Artillerie bespannt. Der Kompagnie : Rommanbant ift jugleich jener ber Batterie; Die beiden Lieutenants befehligen unter ibm die zwei außern Gefzionen, und find, bei Theilung der Bat= terie, Kommanbanten ber balben; bie mittlere Getgion führt ber Gergeantmajor. Der Capitain en second ber Artillerie: Rompagnie folgt nicht ins Gefecht, fonbern führt bie aus ben zweiten Munigionsmagen und ben andern Subrwerten bestebende Referve ber Batterie. Der Trainoffizier ift mit 3 Unteroffizieren in ber Schlachtordnung bei ben Munigionswagen eingetheilt. Bon ben 6 Trompetern find 4 im Gefechte bei ber Batterie; wovon einer ben Rommanbanten begleitet. -Die Gefduß-Intervallen find in ber Ordre de bataille 30 Schritte, Die Munigionsmagen 40 Schritte binter biefen. -

Die großbritannische reitenbe Artillerie ift in Trupps (troop) abgetheilt. In ber ersten Beit ihrer Errichtung, ju Unfang der frangosischen Resvoluzionstriege, war sie mit den leichtesten Kalibern: brei- und sechspfündigen Kanonen und batugen leichten Haubigen, ausgerüstet; 1798 führte ein Trupp, unter seinen 6 Geschügen, 2 leichte Kanonen, 2 leichte Bollpfünder und 2 Haubigen; bis man endlich die leichten Gechspfünder und Haubigen zu diesem Dienste spstemirte. Im Jahre 1813 wurden mehrere ber bei ber Armee in Spanien bienenden Trupps mit Neunspfundern und schweren 5½,ölligen Saubigen bewaffnet; von denen jedoch einige im Laufe des Krieges zur alten Austüstung zurücklehrten. Die wichtigen Dienste, welche sechs, mit diesem schwereren Kaliber ausgerüstete, Trupps in der Schlacht bei Waterloo leisteten, bewogen, dieselben vorzugsweise für die reitende Artillerie zu bestimmen, so zwar, daß ein Trupp mit 5 Neunspfündern und 1 schweren Haubige, — oder mit 5 Sechsepfündern und 1 leichten Haubige, — oder mit 6 Hausbigen ausgerüstet wird.

Diese Reunyfunder und schweren Saubigen maren bei ber Offungzions : Urmee in Rranfreich mit 8 Pferben, - ihre Munigionsmagen, wie auch bie leich= ten Gedenfunder und Saubigen, mit 2 Pferden meniger, befpannt. Doch wird biefe Befpannung bei fcbs ner Jahreszeit und gutem Buftanbe ber Strafen, um 1 Paar Pferbe verringert. Die jeder Batterie folgen= be Referve-Laffete ift, fo wie ber Borrathemagen und Die Felbichmiebe, vierspannig. Obwohl bas gange Gewicht eines Reunpfünders sammt Prope 4306 Pfund avoir-du-pois, - bei 36 Wiener Bentner, - betragt, fo erlaubt doch die vortreffliche mechanische Ginrichtung ber englischen Subrwerke, - bie fich vorzuge lich burch bie gleiche Sobe von 5' aller Laffetens, Pro-Ben- und Wagen-Raber, ihre dunnen eifernen Uchfen, und bie burch bie Dabe gang burchgebenben metallenen Buchfen, von andern vortheilhaft unterfdeidet, - bei ibrer fraftvollen Befpannung, nach bem Urtheile aller Mugenzeugen, eine ausgezeichnete Beweglichkeit.

Die Munigionsausruftung ber englischen Gefdute

trenne; im Borruden ichließt er in ber Rolonne an das Peloton ber Ranoniere besfelben; im Retiriren fabrt er vor bem Gefduge. - Muf geringe Entfernungen, folgen die Ranoniere ber Bewegung bes Gefdutes ju Buß , und die Pferdehalter führen die Pferde nach.

Eine Batterie von 6 Gefdügen wird burch 1 Kompagnie der Artillerie à cheval befett, und von einer Kompagnie bes Train d'Artillerie befpannt. Der Kom= pagnie = Rommandant ift jugleich jener ber Batterie; Die beiden Lieutenants befehligen unter ihm die zwei außern Gefzionen, und find, bei Theilung ber Bat= terie, Kommandanten ber halben; die mittlere Getzion führt ber Gergeantmajor. Der Capitain en second ber Urtillerie-Kompagnie folgt nicht ins Gefecht, fonbern führt die aus ben zweiten Munigionswagen und ben andern Fuhrwerten bestehenbe Referve ber Battes rie. Der Trainoffizier ift mit 3 Unteroffizieren in ber Schlachtordnung bei den Munigionswagen eingetheilt. Bon ben 6 Erompetern find 4 im Befechte bei ber Batterie; wovon einer ben Kommanbanten begleitet. Die Gefcug-Intervallen find in ber Ordre de bataille 30 Schritte, die Munigionswagen 40 Schritte binter Die großbritannifde reitenbe biefen. -

lerie ift in Truppe (troop) abgelbeit Beit ihrer Errichtung, ju voluzionefriege, mar fie breis und fechspfundigen ten Saubigen, ausger unter feinen 6 Ge 3mölfpfünder u leichten Geche

ner Ranone erfordert \*) 1 Unteroffizier als Gefchügführer, und 3 Kanoniere; — die der haubige 1 Unteroffizier, 2 Bombardiere, 8 Kanoniere; Alle zu
Pferde. In Reserve-Mannschaft folgen jeder Batterie
2 Unteroffiziere und 18 berittene Kanoniere; nebst diefen il Reserve-Rugpferde.

Mon jedem Geschüte ift 1 Mann gur gubrung ber Ragen bestimmt; 2 Mann find Pferbehalter, und 1 Mann, — bei ber Jaubige 2, — Munizionszutrager. Der richtente Mann besorgt, nebit bem Ginsegen ber Schlagrohre, jugleich ihr Einrubern: wojn er, nebit ben Schlagrohren, in ber lebernen Lasche bie Pusterbele permabet.

<sup>&</sup>quot; He de Ardrighte de dade nombre Sido a Ca de Cope a Lode Sinde ada

auf gang turge Streden ihre Stelle veranbern foll, und bas Auffigen nicht ber Mube lobnt. -

Über die ruffische reitende Artillerie fehlten nabere Daten, um fie anführen zu können. Im Wesentlichen ift fie ber preußischen abnlich, und foll vorzüglich in der Gute ihrer Bespannung, so wie an Gewandtheit im Manövriren, die meisten andern über-treffen.

Bei ber fowebifden reitenben Artilelerie, welche nur aus 16 Geschügen besteht, reiten 3 Kanoniere bie 3 Sandpferbe bes Geschützuges; 1 Mann sitt auf ber Prote; 5 Mann, worunter 2 Pferbebalter, folgen, so wie ber geschützschrenbe Unteroffizier, auf Reitpferben. —

(Die Fortfegung folgt.)

## V.

## Literatur.

a) über Terraingeftaltungen und deren nachfte Beziehungen ju den Pauptmomenten der Taktik.

Bon dem fonigl. bairifden Oberfien Freiheren Acidlin von Melbegg.

## (Sortfegung.)

Bunfte Abtheilung. Baldungen.

"Bald ift die allgemeine Benennung einer, mit nabe beisammen flebenden Baumen bewachsenen Erdoberflache." — Rach diefer Erklarung unterscheidet der Berfaffer die malbbedeckten Flachen, und zwar:

- a) Waldung, Beibe, Forft, Holz, bezeichnet eine maldbededte Erdfläche von beträchtlichem Umfang.— In dem Bereiche der öftreidischen Monarchie verfieht man jedoch unter haiden ausgedehnte freie Gbenen, die keiner besondern Kultur unterworfen werden können, wie z. B. die Leekkemeter, Wiener-Reuftädter, und Belfer haide.
- b) Körfe, Bögen, Schlag, n. f. m., find einjade. ju forstmannischen Zwecken bestimmte Theile einer Badung.
- p Feldfopf ober Busch ift ein von Uderland, Buin. a. f. w., umschloffener Waldfed. Gruppen von Buldwaren, die noch nicht zu Baumen herangemachfen bun Buldwart ober Gabufc.

Michaelte Flächen in den Thalern und m und Flüsse.

- c) Geftrupp, ein mit früpplichten Baumchen bes
  bedter Boden.
- f) Rand, Saum, Trauf "), ift die Ginfaffung einer mit Wald oder Strauchern bewachsenen Flache. Uns ift auch der Name Mantel für eine folche, durch eine größere Dichtigkeit des Gehölzes von der übrigen Wald: flache fich unterscheidende, Einfaffung bekannt.

Als gemeinfamer Rarafter des maldbededten Bodens fpricht fich :

Befdrankung ber Umficht, und Erfdwerung ber Bewegung, aus.

Der Berfasser fagt fonach, daß über das Mehr und Minder die Form, — Ausdehnung, — das Berhältniß zur Umgegend, — Gattung und Alter des Holzes, —
entscheiden; und er sondert daher alle Waldgattungen wie
folgt:

Laubholz. Reiner Gichenwald, Reiner Buchenwald, Madelhold.

Reiner Sichten= oder Tannen= Wald,

Gemischter Laubwald. Reiner Riefermald. Bebe biefer Gattungen betrachtet als:

Soch bolk. Mittelholk. Kleinholk.

Nachbem diese Gintheilung im vorliegenden Werte erlautert worden ift, beginnt ber Berfasser seine weiteren, immer im gleichen Grade lehrreichen Betrachtungen mit ienen über die Laubmalbungen.

"Diefe merden (reine Gichen- und Buchen-Balber ausgenommen) felten im reinen Buftande gefunden; ba eine

Dir nehmen gar feinen Anstand, Namen aller Art, welche ber Berfasser für gewisse Gegentande gibt, hier aufgunehmen, obgleich fie nur in einzelnen Gegenden, und zwar außer dem Bereiche unferer Monarchie, gangbar sind. Das Gegentheil ware ein einseitiges Berfahren; und wollte man die Stoffe ber Terrainlehre nur nach den Benennungen erflären, welche auf einem baschränkten Raume angewendet werden, und Propingialismen gänzlich befeitigen, so wäre eine solche Terrain: lehre zum Theil unverständlich.

ans Smandmerr die Raume emiden den boberen Baumminn malt. Is omeine laner im Allige meinen
auf in lattie beit im naubwald meniger wegfam,
and and alligen. Ind other dager auch als Rampiplat

indert den Gernalenf im dom und Mittele ein alle eine den Gemeit anscauler denem Game, and ein Boden obne Geftrauch, in appeter in Manacier der Stellung, Bewegung wir eiffenges, — auf Getteret und bem Geschütz aber en Comman, amagen.

Die er eine Bam bonne Sichenwalder ift ber reine Bad and auf ab ben been home und Mittele-Bolge besteren es Giume meter eienen, und auf ebenem Boden re erwen went veravreicht, 'o wird Reiterei Buchenwäller mur jene verammerich burchgieben. Sonft bleiben die Bertattunge ihr bie ubrigen Waffengattungen biefelben, wie meinen Eichenwalde.

"Das Mittels, vorzugsweise aber das Klein-holz, ift manchmai so verwachsen, daß kanm ein einzelner Mensch fich durchznarbeiten vermag. Golche dichtverwachsene Stellen nennt der Jäger eine Ränhe."

Der Benfaffer erficht ben Birtenwald für mentgen unmegfam, als ben gemifchten flaubwald, und ben Boon, auf wolchem Biefen gedeiben, meiftene für trocken. Rabel malbungen befteben größtentheils aus:

13 (a) Refern ober Abbren.

gelner an Mittelbolge, machen ben Walbbeben gemobalich Malbung mofemlen und beberfteilen. Mie ftarfes Mittel.

Diefen. u. dannt, haben Tamen und Fichten einen, mer Bolgpflange ofgeolt, unbedingt gangbaren Boden, ber find, nennt bas Plantlergefecht vorzugemeife eignet.

beifügen zu muffen, daß ihre Bolgart meistens den höheren Regionen der Gebirge zugehöre, daß sie, in gleichen Thälern, mindestens immer höher hinanreichen, als das Laubholz, und daß daher bei Nadelwäldern mehr als bei ans dern, die Gebirgeform, welche sie bedecken, zugleich mit der Holzart, in Betracht zu ziehen ift. — "Der reine Kiefernwald ist gewöhnlich lichter als der Tannens oder Fichten-Wald, im gleichen Berhältniß." Die Stämme haben ziemlich bedeutenden Abstand, und meistens auch reis nen Boden. — Unter dieser Form paßt also all dasjenige hierher, was bereits oben von reinen Cichens und Buchens Waldungen gesagt worden ist.

Beitere allgemeine Betrachtungen.

- A) Der ichon früher ermähnte allgemeine Rarafter eines waldbedeckten Bodens: Beidrantung der Umficht und Bewegung, machen den Wald:
- a) vortheilhaft für die Defenfive,
- b) erichwerend für die Offenfive, und
  - c) ju allen verborgenen Bewegungen geeignet.
- B) Gine Decung gegen bie Wirkung der Feuerwaffe lagt fich erft vom Mittelholge an erwarten, und fur den Gebrauch des Geschützes gegen einen Wald, ergeben fich noch ungefähr folgende Regeln:
- a) Gegen Sochholz jeder Art ift bas Feuer nach den Rronen gewöhnlich jeder andern Richtung vorzugiehen; bas
- b) maee es weniger zwedmäßig, auch gegen bas Mittelholz die Geschute nad den Kronen zu richten, indem bier die Richtung nach den schwachen Stämmen eine boppelte Wirfung erwarten läßt.
- C) Benn dem maldbedeckten Boden, wie ichon ermabnt, eine beckende Eigenschaft gegen den Choc, vorzüglich gegen jenen der Reiterei, beigelegt werden soll, so bezieht fich diefest teineswegs auf tie oden, ichlecht bewachfenen Stellen, Bege, u. f. w., des Waldes.
- D) Der " Stellung am Rande desfelben gibt ein iffet 'h' eandere Linie im inneren Rau-

Tach.

30 den Bald
2 den Geben,

2 den felben,

intarm, und die Art der Gerteite in allegemeinen fene antergeht besteht antionen Gerteiter antionen fene antionen Gerteiter gemeinen Geologung.

Inne eines Walder bezieht fic or der Geret man fich für elefen werden gielleng so wären folgende

ar linne, also peridonlen Scho alle schillen

To an Cricige nad wie mir glam

the Loven size Townshing.

oma o comine all'in Ministrice bere nali e 152 maior uno neglicire large.

E. et a c'hibi die Istid, insa

Turring verteilich greigent.

11 Sein vert was auf jane tafffe.

12 de jewe Aus fant indensieller.

land des certamen d'anenenième la lar de tallacente Besse des collèges de bes

Olanson, — mune ein Infammun-Ola iff. —the Bullett nie auf

fcwacen
an dem and
und ale Onto
a en de la cer
nigfting file
ilm aberbich

die Entfernung eines Ranonenfchuffes einem Balbe nabern, obne ibn fruber burchftreift gu baben.

- c) Baldbedecter Boden auf ben Flügeln einer Truppenftellung. — wenn er gehörig befest und behauptet merben fann, — ift, der Regel nach, ale vortheilhaft ju betrachten. Der Verfasser zergliedert belehrend diesen Sat.
- d) Im Ruden einer Stellung tann ber Balb nie gu nabe fenn, wenn zureichende und brauchbare Berbindungen ben Durchzug in der nothwendigen Richtung geftatten.

Dritter Ubichnitt. Runftgeftaltungen. Erfte Ubtheilung. Strafen ; Fahr- und

Ruß = 2Bege. .

Mit einer höchst unbestimmten Erklärung eines Beges, eröffnet der Berfasser diesen Abschnitt. Er fagt:
"Beg bezeichnet im Allgemeinen eine Erdstrecke, auf melder man mit den gewöhnlichen Mitteln des geselligen Lebens von einem Punkte der Erdoberfläche zum andern gelangen kann." — Diese Erklärung wird später durch eine
andere ergänzt, der zusolge Strafen und Bege im engeren Sinne "jene schmalen Streifen der Erdsäche find,
welche die Bohnpläte der Menschen, und den, wie immer
wirthschaftlich benütten Boden, zum vortheilhaften Bertebe unter einander verbinden." —

Statt all dem wurden wir sagen: die dem Erdboden eingeprägten Merkmale des menschlichen Berkehrs, — durch Rachhilfe der Runft das Fortkommen fördernd. — sind Begs. Die Form des Berkehrs gibt dem Wege seine Bestimmung, die Eigenheit des Bodens, oder die Runft, oder Beide, geben ihm die Eigenschaft. — Der Berkehr zu Fuße, wit Tragthieren, mit Wagen, hat Fuße, Saume und Fahre Wege erzeugt; die Runft hat gewöhnlich ausschließend den Lehteren gedient, und so entstanden Straßen, deren Rlassen, durch die verschies denen Abstusungen in der Anwendung der Runft, sich bestimmen.

en unfern Unfichten , wieder

"Das Erheblichte für die tattifde Burbigung ber Rommunitagionen," heißt es baselbft, "ift das Berhaltuig der Form gum Bedürfniß." — In dieser Beziehung werden unterschieden:

- a) fahrbare Bege,
- b) unfahrbare ; namlic
  - 1. Reit-, und
  - 2. Jug . Bege. .
- .A) gabrbare Bege. Diefe fondern fich, in:
- f L Strafen , und
  - II. Juhrmege.

Rabrbare Bege, Die eigens au Diefem Bwede erbaut und unterhalten werden, nennt ber Berfaffer Strafen, und verfieht unter Fuhrmegen folde Bege, Die ledig. lich bard ben langen Gebrauch bezeichnet , und gebuldet find. Die vorzüglichfte Gattung der Erfteren find die fogenannten beere, ganbe ober Sanpt: Strafen. In allen tultivirten gandern ift ibre Erbaltung ein beachteter 3med ber Staatsvermaltung. Sie find baber im Allgemei. nen für alle Truppenbewegungen, und für alles Rriegsfuhrmert, brauchbar, fo wie ihre ftrategifche Bichtigfeit, burch ben Aug nach den beften und ficherften Ubergangen ber Rluffe, und nach ben wichtigften, Induftrie und Reichthum einschließenden Bohnplagen der gander, binlanglich ermiefen ift. Nachdem der Berfaffer noch einige taltifche Beilebungen dauffirter Strafen angeführt bat, fagt er., "baß gebaute Straffen als eine Art offener Defileen erfcheinen," und "baß eine nicht dauffirte Strafe in der Regel nicht viel mehr ale ein gewöhnlicher Fuhrmeg leifte, und bei naffer Bitterung oft noch weniger; ba Strafen, baufiger und mit fdmererem Fuhrmert befahren, - auch mehr verdorben merben."

"Straßen, welche den Bug der hauptftraßen in transverfaler Richtung ju einem eigentlichen Rebe verbinden," bezeichnet der Berfaffer mit dem Ramen Rebenftraßen, und Gie find von geringerer Breite, als die hauptftraßen, und auch felten fo gut gebaut und erhalten, jedoch in der Negel febr brauchbare Kolonnenwege. So wenig wir une damit einverstanden erklaren, die erste Gattung der Strafen mit dem Namen der Be er-, Lan d. oder Baupt. Etrafen ju belegen, eben so wenig billigen wir die Benennung der zweiten Gattung als Neben fragen, da beide Namen die Strafen wohl ihrem Bwede, keineswege aber der Eigen ich aft nach, von einander scheiden.

Dem Strategen, fo wie bem Taltifer, find die verfchiedenen 3mede der Strafenguge, welche fie durch ihre Begiehungen gur Bermaltung oder gum Bertebr eines Canbes erhalten, im Bangen genommen gang gleich , ba ein flüchtiger Blick auf Rarten, gur Renntnig Des Strafennebes eines Landes genügt. - Aber mefentlich ift fur ben Telbberrn, fo mie für jeden, dem irgend eine Leitung friegerifder Unternehmungen obliegt, Die Renntnif der Gis genichaften ber Strafen, ba von derfelben Das Belingen der enticheidendeften Operagionen abbangt. Leider geben uns Rarten, felbft die neueften und fonft im beften Ruf ftebenden, felten ein richtiges Bild von der militarifchen Brauchbarfeit ber Bege; und Befdreibungen, ju benen man im Augenblide bes Gebrauches endlich Buffucht neb= men muß , gemabren feine Uberficht, oder find gleichfalls unvolltommen, ba man gewöhnlich abermals den 3 me d mit ber Gigenichaft verwechfelt, von Saupte, Pofte, Rommergial-, Bicinal-, Geiten - und Reben = Begen \*) fpricht, obne ibre abfolute Brauchbarteit für Die verfchies benen Baffengattungen eines Beeres, in Blares Licht gu ffellen. Court shapeneds shad

<sup>\*)</sup> Bum Beweife, wie febr man gegen uneigentliche Benennungen ber Straffen eifern muffe, dienen die Mortertlärungen in Mullers Terrainlebres hier beift est: "Landfraße ift der Weg zwischen zweien großen Städten, von einer Provinz zur andern." "Strafe ift der Weg zwischen zwei nabetiegenden Städten." "Stadtweg führt von einem Dorfe zur nächsten Stadt;" u. f. w. Die Unvollftändigfeit socher Ausscheidungen fällt in die Augen.

In einem großen Theile von Ungern, Polen, Rugland, und in der Turtei, find Saupte und Doft = Straffen bloß auf dem Raturboben, ohne Rachbilfe der Runft, gegogen, mabrend in Deutschland, Frankreich und Stalien, oft auch Gemeindemege funftmäßig erbaut find. Sier wird man, gu allen Jahreszeiten, beinahe alle Strafenrichtungen mit allen Waffengattungen gu benügen vermogen, mabrend man bort, bei menig Regen, auf dem Saupt: juge des Bertebre faum fich ju bewegen vermag, Endlich, wie oft taufden nicht Sauptftragen, in Begiebung auf Operagionen, ibre Rollen mit Debenftragen? wie oft find nicht diefe ebenfalls die Richtungen einer wichtigen Priegerifchen Unternehmung, mabrend ihnen jene nur gur Geite liegen ?- Und doch murde man irren, wenn man aus Diefem, im Rriege nicht feltenen, Wechfel ber Strafen= 3 mede, irgend einen Schluß auf die Gigen ich aften Der Strafen ableiten wollte .- Uns maren baber die tommer= giellen und adminiftrativen Bestimmungen ber Strafenguge volltommen gleich ; aber mir murben diefelben um fo ftrenger nach ihren Gigenfchaften für Die Brauchbarteit im Rriege fors bern, baber unter ben fabrbaren Wegen nur Runfffra= Ben (Chauffeen), - gefcotterte Strafen, und gemeine Fahrmege fcheiden. Belden Grad ber Technit jede biefer brei Gattungen in Unfpruch nehmen mußte, um die Beariffe bieruber feftguftellen, - mare nicht fcmer gu ermitteln ; weghalb mir uns auch nur auf die bereits gefchebenen Undeutungen befchranten, und gu dem uns vorliegenden Berte mieder guruckgeben.

Tubrmege.

Der Verfasser sondert dieselben, nach dem Bedürfnisse der Bewohner, in zwei Gattungen, in: Land, und Flurs Bege. — "Jene führen von einem Bohnplate zum ans dern; die se aber verbinden die Flur mit ihren Bebauern, beschreiben eine zum Orte ihrer Entstehung rückkehrende Linie, oder endigen als Sadwege." — Die Land wege werden abermals in haup to und Rebeno Bege, Flurswege aber in Feldo, holz oder Bald. Bege, zers

legt. Bahrend Sauptwege unbedingt, Rebenwege aber mit weniger Berläffigkeit, ju Rolonnenwegen benügt werden können, haben Flurwege für den Taktiker, mit wenigen Ausnahmen, wenig oder gar keinen Werth. — holz oder Mald=Wege find nur mit gehöriger Borsficht zu benügen, da fie oft in fich felbst wieder zuruckeheren, oder als Sackwege sich plöglich verlieren.

Der Berfaffer fügt feinen vorigen Betrachtungen noch

folgende ergangende Bemerkungen bei :

1. Es gibt Fuhrwege, welche die Beit außer Gebrauch gefett hat, ohne ihre Spuren gang zu verwischen; man nennt fie alte, verlaffene Wege.

- 2. Bei anhaltend naffer Witterung find alle gewöhnlichen Fuhrwege ichlecht, — nach Beschaffenheit des Bodens, theils in gaben Moraft aufgelöft, theils ausgewaschen, rauh und holprig.
- 3. In fandigen Gegenden find auch bei trodener Bitterung alle Fuhrmege folecht.
- 4. In der Regel haben Fuhrwege nur das für Bauernfuhrwert übliche Geleife. Ihre Benügung wird daber für Militarfuhrwert mertlich erschwert.
- 5. Über sumpfige Stellen findet man öfter, unter dem Namen der Rlippelwege (eigentlich Knippel- oder Prügel-Bege), nach Art einer Brückenbededung an einander gesschichtete Hölzer gelegt, um das Einfinken der Fuhrwerke zu verhindern. Für den Durchzug von Truppenkolonnen, vorzüglich des Fuhrwerks und der Reiterei, muß eine Ausbesserung dieser gefährlichen Wege der Benügung immer vorausgeben.

Endlich macht ber Berfaffer für alle fahrbare Bege überhaupt die Bemerkung, bag:

- a) quer an dem 216hange, und
- b) an dem Juge eines Berges, Wege ichwer ju unter-
- c) In Feindesnähe muß man Meifter der Boben fenn, um an dem Abhange oder am Sufe derfelben mit Sicherheit fich bewegen gu konnen; und

Ý.

### Literatur.

1) über Terraingestaltungen und deren nachfte Beziehungen gu den Sauptmomenten der Taktif.

Bon dem fonigl. bairifchen Oberften Freiherrn Rechlin . pon Melbeag.

#### (Fortfegung.)

Tunfte Abtheilung. Waldungen. .

"Bald ift die allgemeine Benennung einer, mit nahe beisammen stehenden Baumen bewachsenen Erdoberflache." — Rach dieser Erklarung unterscheidet der Berfaffer die waldbedeckten Flachen, und zwar:

- a) Walbung, Seide, Forft, Holz, bezeichnet eine waldbedeckte Erdfläche von beträchtlichem Umfang.— In dem Bereiche der öftreichischen Monarchie versteht man jedoch unter Haiden ausgedehnte freie Ebenen, die keiner besondern Kultur unterworfen werden können, wie z. B. die Kecskemeter, Wiener-Reustädter, und Welser Haide.
- b) Köpfe, Bogen, Schlag, u. f. m., find eingelne, zu forstmannischen Zweden bestimmte Theile einer Waldung.
- c) Feldtopf oder Buid ift ein von Ackerland, Wiesen, u. f. w., umschloffener Waldfied. Gruppen von Solzpflanzen, die noch nicht zu Baumen herangewachsen find, nennt man Buich merk oder Gebuich.
- d) Auen, malbbedeckte Flachen in den Thalern und Rieberungen ber Strome und Rluffe.

- c) Geftrupp, ein mit frupplichten Baumchen bebedter Boden.
- f) Rand, Saum, Trauf \*), ift die Ginfaffung einer mit Wald oder Strauchern bewachsenen Flache. Uns ift auch der Name Mantel für eine folche, durch eine größere Dichtigkeit des Gehölzes von der übrigen Wald: flache fich unterscheidende, Einfaffung bekannt.

Als gemeinsamer Karafter des maldbedeckten Bodens fpricht fich :

Beidrankung der Umficht, und Erfdwerung der Bewegung, aus.

Der Berfasser fagt fonach, daß über das Mehr und Minder die Form, — Ausdehnung, — das Berhaltniß zur Umgegend, — Gattung und Alter des Holzes, entscheiden; und er sondert daher alle Waldgattungen wie folgt:

Laubholz. Reiner Gichenwald, Reiner Buchenwald, Gemifchter Laubwald. Radelholz. Reiner Fichten= oder Tannen= Wald,

Reiner Riefermald.

Jede diefer Gattungen betrachtet als:

pochholz. Mittelholz. Rleinholz.

Nachdem diefe Gintheilung im vorliegenden Berte erlautert worden ift, beginnt der Berfasser seine weiteren, immer im gleichen Grade lehrreichen Betrachtungen mit jenen über die Laubwaldungen.

"Diefe merden (reine Gichen- und Buchen-Balber ausgenommen) felten im reinen Buftande gefunden; ba eine

Dir nehmen gar feinen Unftand, Namen aller Urt, welche ber Berfaffer für gewisse Gegenftände gibt, hier aufgunchmen, obgleich sie nur in einzelnen Gegenden, und zwar außer dem Bereiche unferer Monarchie, gangbar sind. Das Gegentheil ware ein einseitiges Berfahren; und wollte man die Stoffe der Terrainlehre nur nach den Benennungen erklären, welche auf einem baschränkten Raume angewendet werden, und Provingialismen gänzlich befeitigen, so ware eine folche Terrain: lehre zum Theil unverftändlich.

Menge Strauchwert bie Raume zwifchen den höheren Banmftammen füllt." Es erscheint daher im Allgemeinen das hoch- und Mittel-holz im Laubwald weniger wegfam, als beim Nadelholze, und bietet daher auch als Rampfplat größere Schwierigkeiten dar.

Geandert ift dieß Berhaltniß im Doch- und Mittele Solze eines reinen Gichen maldes, mo die weit auseinander stehenden Baume, und ein Boden ohne Geftrauch, bem Fußvolke die Möglichkeit der Stellung, Bewegung und des Gefechtes, — der Reiterei und dem Geschütze aber freien Durchzug, gemähren.

"Beniger selten als reine Eichenwälder ift der reine Buch enwald." Da in dem Hoch- und Mittel-Holze des selben die Bäume dichter ftehen, und auf ebenem Boden ihre Krone weit herabreicht, so wird Reiterei Buchenwälder nur sehr beschwerlich durchziehen. Sonst bleiben die Berbältniffe für die übrigen Waffengattungen dieselben, wie im reinen Eichenwalde.

"Das Mittels, vorzugsweise aber das Klein-Bolz, ift manchmal fo verwachsen, daß kaum ein einzelner Mensch sich durchzuarbeiten vermag. Solche dichtverwachsene Stelsten nennt der Jäger eine Räuhe."

Der Berfaffer erklart den Birtenmald für meniger unwegfam, als den gemifchten Laubwald, und den Boden, auf welchem Birten gedeiben, meistens für trocken.

Radelmaldungen bestehen größtentheils aus:

- a) Tannen und Fichten.
- b) Riefern oder Fahren.

Tannen und Fichten, vom Strauche bis zum schwachen Mittelholze, machen den Walbboden gewöhnlich zu dem unwegsamsten und bedecktesten. Als starkes Mittel, und als hoch holz dagegen, unter dem Namen Stangenholz befannt, haben Tannen und Fichten einen, wenigstens für Fußvolk, unbedingt gangbaren Boden, der sich überdieß für das Plänklergesecht vorzugsweise eignet.

Bur gänzlichen Würdigung des Einstusses der Radelwälder zu den Momenten der Taktik, glauben wir noch

Beifügen zu mitfen, daß ihre Golgart meiftens den boheren Regionen ber Gebirge zugehore, daß fie, in gleichen Thasleun, mindeftens immer höher hinanreichen, als das Laubs holz, und daß daher bei Nadelwäldern mehr als bei ans dem, die Gebirgsform, welche fie bedecken, zugleich mit der Holzart, in Betracht zu ziehen ift. — "Der reine Riefernwald ift gewöhnlich lichter als der Tannen- oder Bichten-Wald, im gleichen Berhältniß." Die Stämme has ben ziemlich Gedeutenden Abstand, und meistens auch reis nen Boden. — Unter dieser Form paßt also all dasjenige hierher, was bereits oben von reinen Eichen- und Buchens Waldungen gesagt worden ift.

2 Beitere allgemeine Betrachtungen.

- A) Der schon früher ermähnte allgemeine Rarakter eines maldbedeuten Wobens : Beschränkung der Umficht und Bewegung, machen den Wald:
  - a) wortheilhaft für die Defenfive,
  - b) erfchwerend für die Offenfive, und
  - c) ju allen verborgenen Bemegungen geeignet.
- B). Eine Dedung gegen die Birbung der Feuerwaffe laft fich erft vom Mittelholge an erwarten, und für den Behrauch: des Geschützes gegen einen Wald, ergeben fich noch ungefähr folgende Regeln:
- a) Gegen Sochholz jeder Art ift bas Feuer nach den Kronen gewöhnlich isden andern Richtung vorzüglehen; basgegen
- b) mare es weniger zwedmäßig, auch gegen bas Mittelbolg die Gefchute nach den Kronen zu richten, indem bier die Richtung nach den ichmachen Stammen eine dopa pelte Wirtung erwarten läßt.
- C) Benn dem maldbededten Boden, wie schon ermahnt, eine beckeude Eigenschaft gegen den Choc, vorzüglich gegen jenen der Reiterei, beigelegt werden soll, so bezieht fich Dieses teinesmegs auf bie öden, schlecht bewachfenen Stellen, Bege, u. f. w., des Waldes.
- D) Rur die Stellung am Rande desfelben gibt ein befenfives übergemicht; jebe andere Linie im inneren Rau-

me des waldbehedten Bodens, theilt genan Bor- und Rachtheile zwischen den tampfenden Parteien. Aus diefem geht
hervor, daß der Angreifer fo schnell als möglich den Baldrand zu überschreiten, der Bertheidiger aber denfelben,
wenn er schon verloren mare, wieder einzunehmen trachten muffe.

- E) Die Stellung am Rande eines Waldes muß so ziemlich der Figur der Waldyrenze folgen, und die Art der Ausstellung scheint nothwendiger Weise im Allgemeinen jene in ausgedehnter Ordnung zu senn. Indessen unterzieht der Berfasser noch einige Regeln zur Besehung und Vertheidie gung eines Waldrandes, seiner scharffinnigen Würdigung.
- F) Gang junge Schläge, beren niedere Dolgpflangen bie Umficht nicht befchranten, laffe man, ale ein Binderniß für ben anrudenden Reind, por ber Aronte liegen.
- G) Die Stellung am Rande eines Waldes bezieht fich auf die Stellung jum Gefechte. Burde man fich für diefen 3med in der Tiefe des Waldes ftellen, fo maren folgende Nachtheile unausbleiblich:
- a) Die Sicherungstette tonnte, ohne gureichenbem Sehfeld, ibre Bestimmung nicht erfüllen.
- b) Der Gebrauch des Gefchutes mare, icon auf geringe Entfernung, von beichranttem Erfolge, und, wie wir glauben, oft gang unmöglich,
  - c) die beihabende Reiterei ohne Anwendung.
- d) Offenfive Bewegungen murden allen Rachdrud verlieren, retrograde aber beschwerlich und unficher fenn.
- H) Für Marich und Standlager bleibt der Bald, insbefondere gur marmen Jahreszelt, vorzüglich geeignet.
- I) Der waldbedecte Boden wirft auch auf jene tattifchen Funkzionen ein, die in feiner Rabe ftatt finden follen. Daber ergeben fic noch die Bemerkungen :
- a) Raum auf die Weite eines wirksamen Ranonenschuffes, viel weniger naber, darf ein waldbedeckter Boden vor der Fronte einer Stellung bleiben.
- b) Chen fo follen Rolonnen, wenn ein Bufammentreffen mit bem Feinde möglich ift, — ihre Spigen nie auf

die Entfernung eines Ranonenfchuffes einem Balbe nabern, ohne ihn früher durchftreift gu haben.

- c) Balbbedecter Boben auf ben Flügeln einer Truppenftellung, — wenn er gehörig befest und behauptet merben fann, — ift, ber Regel nach, ale vortheilhaft zu betrachten. Der Berfaffer zergliedert belehrend diefen Sas.
- d) Im Ruden einer Stellung tann der Wald nie gu nabe fenn, wenn zureichende und brauchbare Berbindungen den Durchzug in der nothwendigen Richtung geftatten.

Dritter Ubichnitt, Runftgeftaltungen. Erfte Abtheilung. Strafen ; Fabr- und

Ruß-Bege.

Mit einer höchft unbestimmten Erklarung eines Beges, eröffnet der Berfasser diesen Abschnitt. Er fagt: "Beg bezeichnet im Allgemeinen eine Erdstrecke, auf welder man mit den gewöhnlichen Mitteln des geselligen Lebens von einem Punkte der Erdoberffache zum andern geslangen kann." — Diese Erklärung wird später durch eine andere ergänzt, der zusolge Strafen und Wege im engeren Sinne "jene schmalen Streifen der Erdstäche find, welche die Wohnplage der Menschen, und den, wie immer wirthschaftlich benütten Boden, zum vortheilhaften Berstehr unter einander verbinden." —

Statt all dem wurden mir fagen: die dem Erboben eingeprägten Merkmale des menschlichen Berkehrs, — durch Rachhilfe der Runft das Fortkommen fördernd, — sind Wege. Die Form des Berkehrs gibt dem Wege seine Bestimm mung, die Eigenheit des Bodens, oder die Runft, oder Beide, geben ihm die Eigens chaft. — Der Berkehr zu Fuße, mit Tragthieren, mit Wagen, hat Fuße, Saume und Fahre Wege erzeugt; die Runft hat gewöhnlich ausschließend den Lehteren gedient, und so entstanden Straßen, deren Rlassen, durch die verschies denen Abstufungen in der Anwendung der Kunft, sich bestimmen. —

Doch wir febren nach biefen unfern Unfichten, wieder au jenen im vorliegenden Berte gurud.

"Das Erheblichte für die tattifche Burbigung ber Rommunikazionen," heißt es dafelbft, "ift das Berhaltniß der Form zum Bedürfniß." — In dieser Beziehung werden unterschieden:

- a) fahrbare Bege,
- . b) unfahrbare ; namlic
  - 1. Reit- , und
  - 2. Jug . Wege. .
- .A) Fahrbare Bege. Diefe fondern fic, in:
- C L. Strafen , und
  - II. Juhrmege.

٠..

.. Rabrbare Bege, die eigens zu biefem Zwede erbaut und unterhalten merden, nennt ber Berfaffer Strafen, und verfieht unter Fuhrmegen folche Bege, Die ledig. lich burch den langen Gebrauch bezeichnet , und geduldet find. Die vorzüglichfte Gattung der Erfteren find die fogenannten beers, Banb. oder Baupt: Straffen, In allen tultivirten gandern ift ibre Erbaltung ein beachteter 3med ber Staatsvermaltung. Gie find baber im Allgemei. nen für alle Truppenbewegungen, und für alles Rriegsfuhrwert, brauchbar, fo wie ihre ftrategifde Bichtigteit, burd ben Bug nach ben beften und ficherften Ubergangen ber Fluffe, und nach ben wichtigften, Induftrie und Reichthum einschließenden Bohnplagen ber gander, binlanglich ermiefen ift. Rachdem ber Berfaffer noch einige tattifche Begiebungen dauffirter Strafen angeführt bat, fagt er., "baß gebaute Straffen als eine Art offener Defileen erfcheinen," und "bag eine nicht dauffirte Strafe in ber Regel nicht viel mehr als ein gewöhnlicher Fuhrmeg leifte, und bei naffer Bitterung oft noch meniger; ba Strafen, haufiger und mit fomererem Fuhrwert befahren, - auch mehr verdorben merben."

"Strafen, welche ben Bug ber hauptftrafen in transverfaler Richtung ju einem eigentlichen Rebe verbinden," bezeichnet ber Berfaffer mit bem Ramen Rebenftraßen. Gie find von geringerer Breite, als bie hauptftraßen, und auch felten fo gut gebaut und erhalten, jedoch in der Regel febr brauchdare Kolonnenwege. So wenig wir une damit einverstanden erklaren, die erfte Gattung der Strafen mit dem Namen der Be erz, Lan de oder Bauptestrafen gu belegen, eben so wenig billigen wir die Benennung der zweiten Gattung als Neben fragen, da beide Namen die Strafen wohl ihrem 3 wede, keineswege aber der Eigen ich aft nach, von einander scheiden.

Dem Strategen, fo wie bem Tattifer, find die verfciedenen 3mede der Strafenguge, welche fie durch ihre Begiebungen gur Bermaltung oder jum Berfebr eines Banbes erhalten, im Gangen genommen gang gleich, ba ein flüchtiger Blick auf Rarten, jur Renntnig Des Strafennebes eines Landes genügt. - Aber mefentlich ift fur den Feldberen, fo mie für jeden, bem irgend eine Leitung friegerifder Unternehmungen obliegt, Die Renntnig der Gis genichaften ber Strafen, ba von berfelben bas Belingen der enticeidendeften Operagionen abbangt. Leider geben une Rarten, felbit die neueften und fonft im beffen Ruf ftebenden, felten ein richtiges Bild von der militarifchen Brauchbarteit ber Wege; und Befdreibungen, ju benen man im Augenblide bes Gebrauches endlich Ruffucht neb. men muß , gemabren feine Uberficht, oder find gleichfalls unvollfommen, ba man gewöhnlich abermals den 3 me d mit der Gigenichaft verwechfelt, von Saupte, Pofte, Rommergial:, Bicinal:, Geiten: und Deben : Wegen \*) fpricht, ohne ibre abfolute Brauchbarteit für Die verfchie: benen Baffengattungen eines heeres, in flares Licht ju fellen. VI TONE PROPERTY WAS IN

<sup>\*)</sup> Bum Beweife, wie febr man gegen uneigentliche Benennungen der Straffen eifern muffe, dienen die Morterflärungen in Mulces Terrainlebrei hier heißt est: "Land frafe ift der Weg zwischen zweien großen Städten, von einer Provinz zur andern." "Strafe ift der Weg zwischen zwei nabeliegenden Städten." "Stadt weg führt von einem Dorfe zur nächsten Stadt;" u. f. w. Die Unvollftändigfeit sother Ausscheidungen fallt in die Augen.

In einem großen Theile von Ungern, Polen, Rugland, und in ber Turtei, find Saupt. und Doff = Strafen blog auf dem Raturboben, ohne Rachbilfe der Runft, aejogen, mabrend in Deutschland, Frankreich und Stalien, oft auch Bemeindemege funftmäßig erbaut find. Sier wird man, ju allen Jahreszeiten , beinahe alle Straffenrichtungen mit allen Baffengattungen gu benüten vermogen, mabrend man bort, bei menig Regen, auf dem Baupts juge des Bertebre faum fich ju bewegen vermag. Endlich, wie oft taufden nicht Sauptfragen, in Begiebung auf Operazionen, ibre Rollen mit Rebenftragen? wie oft find nicht diefe ebenfalls die Richtungen einer wichtigen Friegerifden Unternehmung, mabrend ihnen jene nur gur Seite liegen ?- Und doch murbe man irren, wenn man aus Diefem, im Rriege nicht feltenen, Wechfel ber Strafen-2 mede, irgend einen Schluf auf Die Gigenfcaften ber Strafen ableiten wollte .- Uns maren daber die Fommer: giellen und adminiftrativen Bestimmungen ber Ctragenguge vollfommen gleich ; aber mir murden diefelben um fo ftrenger nach ihren Gigenfchaften für Die Brauchbarteit im Rriege for: bern, baber unter ben fabrbaren Wegen nur Runft ft ra-Ben (Chauffeen), - gefcotterte Strafen, und gemeine Fahrmege fcheiden, Welchen Grad ber Technit jede biefer brei Gattungen in Unfpruch nehmen mußte, um die Begriffe bieruber feftguftellen, - mare nicht fcmer gu ermitteln ; meghalb mir uns auch nur auf Die bereits gefchehenen Undeutungen befchranten, und zu bem uns porliegenden Berte wieder gurudgeben.

Subrmege.

Der Berfaffer sondert dieselben, nach dem Bedürfniffe der Bewohner, in zwei Gattungen, in: Land, und Flurs Bege. — "Jene führen von einem Bohnplake zum ans dern; die se aber verbinden die Flur mit ihren Bebauern, beschreiben eine zum Orte ihrer Entstehung rückkehrende Linie, oder endigen als Sacwege." — Die Land wege werden abermals in haup to und Neben Bege, Flurs wege aber in Feldo, holz oder Baldo Bege, jero

legt. Bahrend Sauptwege unbedingt, Rebenwege aber mit weniger Berläffigkeit, ju Rolonnenwegen benügt werden können, haben Flurwege für den Taktiker, mit wenigen Ausnahmen, wenig oder gar keinen Werth. — Solz- oder Bald- Wege find nur mit gehöriger Bor- ficht zu benügen, da fie oft in sich felbst wieder zuruckeheren, oder als Sackwege sich ploglich verlieren.

Der Berfaffer fügt feinen vorigen Betrachtungen noch

folgende ergangende Bemerfungen bei :

1. Es gibt Fuhrwege, welche die Zeit außer Gebrauch geseth hat, ohne ihre Spuren gang zu verwischen; man nennt fie alte, verlaffene Wege.

- 2. Bei anhaltend naffer Witterung find alle gewöhnlichen Fuhrwege schlecht, — nach Beschaffenheit des Bodens, theils in gaben Morast aufgelöst, theils ausgewaschen, rauh und holprig.
- 3. In fandigen Gegenden find auch bei trodener Bitterung alle Fuhrmege folecht.
- 4. In der Regel haben Juhrwege nur das fur Bauernfuhrwert übliche Geleife. Ihre Benügung wird daher für Militarfuhrwert mertlich erschwert.
- 5. Über fumpfige Stellen findet man öfter, unter dem Ramen der Rlippelwege (eigentlich Knippels oder Prügels Wege), nach Art einer Brückenbedeckung an einander gesichichtete hölzer gelegt, um das Einfinken der Fuhrwerke zu verhindern. Für den Durchzug von Truppenkolonnen, vorzüglich des Fuhrwerks und der Reiterei, muß eine Ausbesserung dieser gefährlichen Wege der Benügung immer vorausgehen.

Endlich macht ber Berfaffer für alle fahrbare Bege überhaupt die Bemerkung, bag:

- a) quer an bem 216hange, und
- b) an bem Sufe eines Berges, Bege ichmer gu unter-
- e) In Feindesnähe muß man Meifter der Soben feyn, um an dem Ubhange oder am Fuße derfelben mit Gicherbeit fich bewegen ju können; und

- d) gieht ein Beg quer über einen Abhang von beträchts lichem Bofchungewinkel bin , fo erschwert er die Entwickes lung einer Kolonne, und bildet hierdurch ein Defilee.
  - B) Unfahrbare Bege. ...

Dierunter gehören vorerst die Reitwege, die man vorzüglich in Gebirgsländern unter dem Namen Saumschläge (Saumwege) sindet. Ihrer Beschaffenheit wegen eignen sie sich nur bei außergewöhnlichen Unternehmungen, mit Beschränkungen mancher Art und mit geeigneten Borrichtungen, zu Wegen für Kolonnen. Allein ihre Benügung hat, — wie die Geschichte uns lehrt, — oft staunenswerthe Begebnisse herbeigeführt, und sehr wahr sind des Verfassers Worte: "Umgehung von Pässen und Stellungen, in der Fronte unbesiegbar, — Beunruhigung der seindlichen Operazionslinie, — überraschungen und überfälle, sind die Früchte, welche die Benügung von Saumschlägen und anderen schwierigen Wegen dem Krieger anbietet, der kühn genug ist, sich über das Gewöhnliche zu erheben, — dem Siege zu gebieten."

Fuß. oder Geh. Bege. (Steige.) Diefe gestatten biefelben taktifchen Beziehungen, wie die bei Reitwegen bereits ermähnten; vorausgefest, daß nur Bewegungen des Jugvolkes jum Zwecke gehören. Der Verfasser fügt inDeffen noch folgende Erinnerungen bei :

- a) Der Fuß meg bezeichnet in der Regel die furzefte Linte gwifchen gwei Buntten.
- b) Durch veraltete Fugwege wird man auf Stellen geleitet, die ohne tunfiliche Nachhilfe ichwer gu überichreisten find, und
- c) in Baldern und Gebirgen bleibt es miflich, Tugwege ohne jureichende Kenntnig derfelben, oder ohne Suhrer, einzuschlagen.

folgen, auflendam aufle folge.)

Which call and three and the boundary of the case of the said of the

designation of the property of the last

2) Lehrbuch ber Mathematit für Militarfcu. ien und zum Selbstuntervicht, von C. A. Freiherrn von Salis, Unterlieutenant im t. t. Pive nierforps. Erster bis vierter Band. — Wien im Bere lage bei J. G. heubner, 1821—1823.

Der Berfaffer diefes Wertes hatte por mehreren Jahl ren in einem, in dem IX. Beft der militarifchen Beitfcbrift 1819 abgedruckten Auffage, die Frage erörtert : Bie foll ein mathematisches Lehrbuch für die bei den Regimenteen bestehenden Offiziere und Ras deten : Soulen beschaffen fenn? - Er begann mit der Bindeutung auf den Unterfchied gwifchen benjenis gen, welche in einer folden Regimentofdule unterrichtet wetden follen, und swifden ben auf Atabemien Studierens Den :: Daraus folgte, daß, ba ber 3med bes Unterrichts bei Beiden eine verschiebene Dethode nothwendig mache, auch Die Jur die Letteren gefdriebenen Lebrbucher nicht ohne Rachtfeil für bie Erfteren angewendet werden tonnen. -Rach einer fritischen Burdigung einiger ber gewöhnliches ren Lebrbucher, geht ber Berfaffer dann auf die Grundfage über, nach welchen, feiner Unficht nach, ein für Regimentes fonlen bestimmtes Lebrbuch der Mathematit ansgearbeitet fenn follte: flare fagliche Darftellung; Ausführlichkeit, Die auch für den Gelbftunterricht genügen tonnte; mobl burch-Dachtes, gufammenbangendes Kortichreiten vom Leichten jum Schwereren; moglichfte Befeitigung folder, rein frientififder Untersuchungen, beren praftifche Unmendbarteit ie.t mulitarifden Birtungefreife nicht offentundig ift. Bei Allem dem follte fo ein Lebrbuch fich meit von jener unteren Gats tung von Unleitungen entfernt halten , die nur praftifche Relbmeffer und mathematifche Sandwerter zu bilben beabs fichtigen, und daber, ohne die Dentfraft ihrer Schuler in Unfpruch ju nehmen, nur ihr Gedachtnif mit diftatorifchen Regeln zu fullen, und ihnen einige medanifde Rertigleit anguuben bemuht find. Daber mußte Die unentbehrliche Theorie, in einem amedmäßigen Lehrbuche für Militars, Sand in Sand mit ber Anwendung fortidreiten, und ber Wortrag fo eingerichtet fenn, daß nach den Bedürsuissen und Reigungen der Lernenden, der Gine aus dem felben Buche sich mit den praktischen Regeln der Arithmetik, Gesmetrie und Algebra vertraut machen könnte, indes der höher strebende Geist die theoretische Lehre, die Entwickelung der Lehrsche, Beweise, Ursachen und Wirkungen, mit solcher Rlarheit entwickelt fände, daß er mit volltommen vorbereitetem Geiste in das Gebiet der höheren Rathematik vorguschreiten vermag. —

In diesem Auffahe gab der Berfasser dann die Beranberungen an, welche er selbst bei seinem, damals noch in
ber Arbeit begriffenen Lehrbuche, — im Bergleich mit dem
hertommlichen, und beinahe allgemein üblichen Gange des
Bortrages, — vorzunehmen für gut fand. Sie bestanden
hauptfächlich in der Trennung der Algebra von der gemeinen Arithmetit, — in dem Bortrag der Geometrie vor,
der Trigonometrie hinter der Algebra, u. s. w. — Won
diesem Werte sind bis nun vier Band den arfchienen.

Der erfte Band enthalt die Arithmetit. Rad bem Bege, ben fich ber Berfaffer gewählt bat, find bier Die Definisionen ber Borte Rathematil und Arithmetit meggelaffen, und an ben Gingang ber Geometrie verlegt. Der Unterfcied zwifden ftetigen und un fetie g en Grofent wird, als für den Anfanger buntel, und ohne praftifdem Ruben, nicht ermabnet. Die Bergablung ber Grundfabe der Abdigion, Subtratzion, Staltiplitagion und Divifion murde, als überfluffig, befeitiget. Bei ben Brud en murben, aus Grunden, bie Abdigion und Subtralgion erft nach ber Multiplifagion und Livifton vorgenommen. Dann folgen Die Rechmane mit mehrnamigen Bablen, die Dezimalbrüche, Die Pocensen. Die Indgiebung ber Quabrat- und Anbib-Burgein, Die Beber ber Provorzionen und ihre Inwendung auf die Rechnungen des gemeinen Bebens, Die Reiben, und bie Logarithmen.

In dem gweiten Bande: ber Geometrie, ber ginnt ber Berfeffer mit einer allgemeinen Betrachenng über ginien und Flächen. Er handelt bann intbefondere nan den Linien, von Binfeln, von Dreis und Bier. Cen, von den Proporzionen, vom Rreife, vom Flacheninhalte, von den Binfeln der Chenen und der Rorper, von den Rörpern felbft, und der Meffung ihrer Oberflachen und Rubitinhalte.

Der dritte Band enthält Die erfte, und ber vierte Band Die zweite Abtheilung der Algebra, Diefe bildet ben Ubergang gur boberen Mathematif. Der Berfaffer fuchte die Unfangegrunde fo flar vorzutragen, daß ben Bernenden das Wefen und ber Rugen Diefer Biffenfchaft begreiflich wird, die Bedeutung der algebraifden Symbole unvertennbar ericeint, und durch icharf entwickelte Theorie und Strenge ber Beweife ber fefte Brund gelegt wird, auf bem ber gur boberen Unglpfis ichreitende Denter feine Studien mit Giderheit bafiren Bonne. Es folgen fich in ber erften Ubtheilung, auf die ermahnte Ginleitung, die Bebre von ben vier einfachen Rechnungsarten mit Buchftaben, - von dem größten gemeinschaflichen Dage, - von den entgegengefesten Brogen, - von ben Bleichungen bes erften Grades mit einer , und mit mehreren unbefannten Großen , - von ben Berfegungen und Berbindungen , bon ben Potengen und Burgeln und ben Rechnungen mit denfelben, - vom binomifchen und polynomifchen Lebrfate, - von den Burgeln aus mehrnamigen Größen , - von den boberen Gleichungen, und von den fymmetrifchen guntgionen ber Burgeln der Gleichungen. In ber gweiten Ubtheilung wird die Lebre der hoberen Gleichungen fortgefest; bann folgen die Differeng-Reihen und Die Gum= mirung berfelben, Die Proporgional-Reihen, Die Logarith. men, - Die Umtehrung der Funtzionen, - endlich Die unbestimmten Gleichungen. - ....

Der klare Bortrag ber mathematischen Lehren wird sowohl in der Arithmetik, als in der Algebra, durch eine Menge wohlgewählter Beispiele noch mehr den Begriffen der Lernenden angeschmiegt, und besonders die Lust zur Biffenschaft, durch ihre flete Anwendung auf das Leben, rege erhalten. In der Geometrie, welche von sechs Rupfertaseln begleitet ift, werden besonders alle Aufgaben des

prattifden Aufnehmens, Rivillirens, und der Berechnung der Mlachen= und Rubie = Inbalte, mit großer Unfchaulich. feit vorgetragen. - Derjenige, welcher auf den Gelbftun= terricht beichranet ift, durfte befonders an diefem Lehrbus che einen bei weitem verffandlicheren, und daber auch fiche: reren Buhrer durch das Gebiet der Mathematie finden, als Diefes bei den bisherigen verschiedenen Lehrbüchern Der Rall mar. Denn in Ginigen berfelben, von großen Gelehr= ten verfaft, wird alles als flar, Deutlich, unverfennbar, porausgefest, mas der Autor freilich fich langft eigen gemacht hatte; movon aber Bieles den Schulern entweder vollig unbefannt, oder nur oberflächlich befannt mar. Dans che Undere find nur fur die befondere Unwendung auf gemiffe ausübende Runftzweige, g. B. Befestigungs-, Gefduß-, Civil-, Stragen- , Baffer : Baufunft, Forftwefen, u. dergl., berechnet. Manche haben auch nicht mit ben Fortidritten der Wiffenschaft gleichen Schritt gehalten, und die Berte auslandifder Mathematiter nicht fo umfaffend benütt, als es bier mit jenen von Lacroir, d' Allembert, Dubourget, Laplace, Bronsti, Bezout, Ruffini, Lagrange, Bertrand, Simpfon, Develan, Le Gendre, Maner, Bintler, Bengenberg , hogreve , u. a. m., gefcheben. -

Bir fclie en die Angeige mit dem Bunfche, daß diefes Bertes fünfter Theil, nämlich die Trig on om et rie, baldigft erscheinen, und mit gleicher Klarheit, Umficht und praktischer Rugbarkeit, als die ersten vier Bande, ausges führt fenn möge.

TANKER OF THE PROPERTY OF THE STREET, BANKER OF THE STREET, BANKER

THE PARTY OF THE P

0

<sup>5)</sup> Geschichte des sud-östlichen Europa unter der Herrschaft der Römer und Türten. Bon J. B. Schele, kais. östere. Hauptmann, 20. 20. — Bon dem Beginn historischer Kunde, bis zu Sultan Mustapha IV. im Jahre 1808. — I. Band, und II. Band 1. und 2. Abtheilung, komplet; zusammen 68 Bogen in Oktav. — Wien, 1826

-1827. Im Berlage bei J. G. henbner. - 6 fi. Conv. Munge, -

Unter Diesem Titel erschien bereits im vorigen Jahre ber erfte Band eines fehr schätbaren Wertes, bem nunmehr auch der zweite, in zwei Abtheilungen, nachgefolgt ift. Wit werden uns in diesen Blättern der Beurtheilung desselben unsterziehen, um alle lebhaften Theilnehmer an dem Gange der Weltbegebenheiten, zu welchen wir vorzüglich auch unssere Wassengefährten zählen, auf die Geschichte eines der merkwürdigsten Gebiete unsers Erdtheiles, zu einer Zeit ausmerklam zu machen, in welcher die Vergangenheit auf dem bezeichneten Boden so wirksam in die Gegenwart einsgreift.

Es war ein glücklicher Gedanke des Berfasters, seine Darstellung auf teine wirkliche Staatsbegrenzung zu beschränken, sondern in einem nur durch welthistorische Beschenheiten gewissermaßen abgeschlossenen Gebiete, einen lehrreichen Gang, aus dem Dunkel bis an das Licht unserer Tage, uns durchzusühren. Die Aufgabe war schwerzer Bein Borbild leuchtete ihm vor. Der Verfasser mußte emsig forschen, sammeln, sichten, um das begonnene Berk brauchbar aufzubauen. Die Spuren seines Fleißes, und seines Bemühens, das Schwankende zu besestigen, das Dunkle zu erhellen, — sind auf jedem Blatte sichtbar.

Bir halten den ergriffenen Stoff für zeitgemaß, baber für lebrreich, und überhaupt bas gange Bert für gelungen.

#### Erfter Banb.

Das Borwort desfelben bezeichnet die vier Sauptepochen, in welche die Geschichte des fud softlichen Europa zerfällt. Die er fie umfaßt die frühesten Begeben-beiten, — die zweite den Zeitabschnitt von der Eroberung des sud-östlichen Europa durch die Römer bis zum Umsturze des abendländischen Römerreiches, — die dritte die Begebenheiten unter der herrschaft der ofterömischen Raiser bis zum Jahre 1453 n. Chr., — und die vierte endlich, die Ereignisse bis auf unsere Zeit. —

Soll die Gefchichte ber Beltbegebenheiten uns flar fenn, fo barf ben Boben, auf welchem fte fpielen, fein Duntel bededen. Die Erdfunde bringt Licht in Die Ges foichte. Der Berfaffer des vorliegenden Bertes hat uns baber im erften Abiconitte die alte Geographie bes füd. offlichen Europa gezeigt, morunter er Thracien, Griechenland, Dofien, Illyrien, Pannonien, Iftrien, Carnien, Roricum und Rha. tien auf dem rechten, - auf dem linken Donau : Ufer aber Bojobemum, Dacien und Carmatien, jablt. - Jede Proving mird uns in ihrer Musbehnung, mit ihren Stromen und Stadten, insomeit die Spuren ihrer Bergangenheit bis auf unfere Beiten fich erhielten, - Plar vor Die Augen geführt; morauf im ameiten Abich nitte Die altefte Gefcichte bes fudeoftlichen Guropa, bis ju bem Ginfalle der Verfer nach Thracien, im Jahre 513 vor Chr. Beb. , folgt. .

Der Berfaffer durchdringt bis achtzehn hundert Sabre vor Chrifto, Die Bergangenheit, und führt guerft die Delasger aus Affen nach dem Deloponnes, auf ben Schauplat in Arcadien. Bald barauf feben wir in bem les bendigen Bilde, meldes das vorliegende Bert uns bietet, ienes bunte Gemisch ariedisch er Kreiftaaten entite. ben, aus welchem Sparta und Uthen, burch Dacht, Gefetgebung, Runfte und Biffenschaften gehoben, alle Underen überglangen. Aber noch geigt fich fein politisches Band, meldes die Gingelnen verenüpft; - moralifd nur fieht man fie durch Religion, und burch beren bochftes Symbol, das Dratel ju Delphi, - burch die Berfammlung der Umphyctionen, - und burch Boltsfpiele, umfchlungen. Bu fcmach find diefe Bande, und bei bem Mangel an Ginheit der Berfaffungen, fonnten fie auf die Berbaltniffe ber einzelnen Staaten nur unbedeutenden Ginflug nehmen.

Bas wir über die Religion der Griechen, über den hoben Schwung, welchen die Beltweisheit, Dichtfunft, Malerei, Bildhauerei, Gefehgebung und Rriegstunft bei ihnen genommen, — was wir über ihre gefellschaftliche Berfeinerung, und ihren Wohlstand zu urtheilen haben: dieß Alles hat der Berfasser, flüchtig zwar, aber anziehend berührt. Beitläusiger find die Bemühungen der Griechen geschildert, durch Kolonien in Klein-Affien, Illyrien und Unter: Italien ihr veredeltes Geschlecht weiter zu pflanzen.

Bereits im Jahre 513 v. Chr. Geb. fielen die Perfer, mit 700,000 Mann unter Darius Biftafpes, über den Bosporus nach Thracien ein. Seitdem blieben fie beinahe zwei Jahrhunderte in einer gefährlichen Berührung mit Griechenland, und verwebten mit ihrer Geschichte auch jene der Griechen. Der Berfasser bildete daher aus dieser Gpoche den dritten Abschnitt: von den Einfällen der Perser nach Griechenland im fünsten Jahrhunderte vor Chr. Geb., bis zum Tode des mace donischen Alexanders im Jahre 323 vor Chr. Geburt.

Die Gefahr, welche, von Often her, aus Afien drohte, brachte einigermaßen die Griechen zum Gemeinsinn. Sparta und Athen, eng verbunden, wiesen den Antrag des Persers Königs Darius, — alle Griechen seiner Hoheit zu unterwerfen, — mit Entrüstung zurück, und Miltiades schlug bei Marathon (29. Sept. 490) mit einem schwachen Korps 200,000 Perser. Zehn Jahre später (480) erneuerte X erzes I. den Krieg; Athen wurde verbrannt; allein nach einem zweijährigen Wechsel des Wassenglückes zwischen den kriegssührenden Parteien, verließen die Perser Europa auf immer. Athen und Sparta führten hierauf angriffsweise den Krieg in Aften fort.

Neue Spaltungen im Innern Griechenlands entstanben. Abmechselnd zwischen Athen und Sparta, lag die Oberleitung des heeres. Sparta führte sie zuerst; Pausanias verrätherisches Einverständniß mit den Persern brachte die Oberleitung an Athen. Groß war nun hier die Macht, und kein Bunder daher, wenn dieser Staat eine Art Gewalt übte über ganz Griechenland. Ein Gegenbund entstand, und Sparta stieg an seine Spige; die Zeit eines ununterbrochenen Zwistes und endloser Streitigkeiten solgte; boch blubte Athen bis jum Jahre 430 jur höchsten Bilbungsstufe beran; es bewahrte Runst, Wissenschaft und Auftlarung des Geiftes. Sparta war groß durch das Bolksgefühl für das Erhabene und Gerechte.

Mit besonderer Rlarheit über das Geschehene, führt der Bersasser den Leser durch den siebenundzwanzigiahrigen peloponnesischen Rrieg (431—404). In diesem unterlag Athen. Ihre Mauern wurden niedergerissen, und die Flotte der größten griechischen Seemacht auf zwölf Rriegsschiffe vermindert. Sparta übernahm die Obergewalt, gegen die Crwartung, mit jenem Übermuthe, den einst Athen ausgeübt hatte. Es mischte sich in Persiens innere Angelegenheiten, und betriegte diesen Staat. Dieser warf dagegen den Brand der Zwietracht unter die Griechen, und sachte unter ihnen den achtschiegen corinthischen Rrieg an (395—388). Diesem folgte der thebanische vom Jahre 378 bis 362.

um diese Zeit griffen die ma ced onischen Konige in die Schicfale Griechenlands ein. Der Verfasser zeigt uns daher die Geschichte Macedoniens seit dem fünften Jahre hunderte vor Chrifto, im flüchtigen Umriffe, bis zur Erscheinung Philipps II. auf dem Schauplage der Weltbegesbenheiten. Als großer Staats- und Rriegsmann unter dem königlichen Purpur, bereitete er durch Gute und Ernft, List und Gewalt, die unüberwindliche Macht seines Reiches. Schnell wuchs seine Oberherrschaft über die Nachbarstaaten; aber sie mahnte die immer unter sich ftreitenden Griechen nicht zur Einigung. Sie unterlagen in jeder Gelegenheit dem Einsluß seiner Größe, und im Jahre 338 mußten sie ihm sogar den Borsis im Rathe der Umphyctionen, und die Feldherrnstelle über das Bundesheer für den Krieg gegen Persten, übertragen.

Groß waren die Ruftungen der beiden folgenden Jahre. Der Plan reifte gur Ausführung, als Philipp im Jahre 336 meudlings ermordet wurde. Aleran der III., gemeinbin der Große, richtiger vielleicht der Eroberer genannt, der Cohn Philipps, bestieg ben macedonischen Thron. —

Griechen zogen mit ihm zur Eroberung Afiens aus. Nach wielen glangenden Siegen war im Jahre 351 die perfische Monarchie gefturzt; Thrus, Babylon, Susa, Persepolis, sielen. Die folgenden Jahre drang Alexander tief nach Indien ein. Indessen ereilte den angestaunten Sieger der Tod zu Babylon am 21. April 323, und riß mit seiner Größe auch das maredonische Reich in Trümmer.

Dit Diefem Reitpuntte beginnt unfer Berfaffer einen neuen 2 bich nitt, und gwar den vierten : Bon der Theilung der Monarchie Alexanders bes Grofen im Jahre 323 , bie jum Regierungean: tritte Philipps V. von Macedonien, im Jabre 221 vor Chr. Geb. - Richt durch die Schilderung glangen: ber Greigniffe, - nicht durch eine Begeifterung bei Thaten, Die auch im pruntlofen Gemande unfer Gemuth ergriffen, ermabrt fich die Rabigleit eines Schriftftellers, Das Befchebene lebhaft vor unfer Muge gu bringen. Beit fcmieriger ift es, ale Darfteller den Begebenheiten rubig gu folgen, und in die Beit des Berfalles der Reiche, ober in jene ibrer Unthatigfeit in geiftiger und gefelliger Entwickelung, Marbeit und Intereffe gu bringen. Das Große, bas Erhabene mird angeftaunt, ob auch Alles fcmeigt; Das fdeinbar Geringfügige, ber Schlummer ber Beit, mill philosophisch erforicht fenn.

Mit Alexanders Tode riffen die Bande des gewaltigen Reiches; die Feldherren theilten fich in seine Trümmer. Griechenland erhob sich, und so gab es einen vereinzelten gwar, doch auch einen allgemeinen Streit, — und Bürger-Rrieg. Alexander IV., unmundiger Sohn des Eroberers, und selbst seine Mutter Ropolane, wurden ermordet, und kein Gräuel blieb aus, der wie immer, also auch hier, her: vorwuchert in einer gesetzlosen Zeit. Antigonus, Ptolomaus, Seleucus, Lysimach und Sassander nahmen in den Jahren 307 und 306 den königlichen Titel an, und erklärten die völlige Auslösung von Alexanders Reich. Nichtsdestoweniger dauerte der Krieg auf allen Punkten Griechenlands, Macedoniens, in Guropa, Assen und in Afrika, unnnterbrochen

fort, so daß exft gegen das Jahr 281 die Monarchie Aleranders sich in bestimmte Theile schied: in Europa Macedonien mit Thracien und Griechenland, — in Asien das syrische Neich, — in Afrika das egyptische der Ptolemäer.

Bu dieser Zeit brangte ein fremdes Bolt, die Celten, ein schtischer Stamm im Nordwesten Guropas, nach der öftlichen Seite dieses Welttheiles. Schon im Jahre 390 gerieth Nom zum ersten Male mit ihnen in Berührung. Ein Jahrhundert später (282) fielen Celten, das Land und Wege erforschend, durch Mösten nach Thracien ein und 279 führte Brennus seine Scharen bis Macedonten vor, — schling das heer, und verwüstete das Land. Im solgenden Jahre gelangte er, die Thermopylen umgehend, bis vor Delphi, sand jedoch hier seinen Tod, — die Gelten ihren Untergang.

Während dem blieb Griechenland fortwährend der Ruhe fremd. Antigonus, König in Macedonien, wollte einen beberrichenden Einkuß üben über die benachbarten Länder und Bölter. Biele Städte fahen sich daher genöthiget, in ein enges Bündniß zu treten gegen ihn \$51), und bilbeten so den ach äischen Bund im Peloponnes. Aber derselbe Bund, später mit Sparta im Streite (227), allen Gemeinstinn vergessend, unterwarf sich freiwillig dem macedonischen Könige Untigonus II., und stellte ihn, als Sparta besiegt war, an die Spie des Bundes.

Rein Bild der Ginhelt, nur ewigen inneren Streit und Zerrüttung zeigt uns diese Spoche der Geschichte Gries chenlands, — eine Spoche, die, wie wir schon ermähnten, nur mit einer schwierigen, tief durchdachten Behandlung verknüpft ift, wenn sie dem Leser nahe gebracht und versftändig werden soll. Wir fanden in jedem Juge der Darsftellung, in jeder Begebenheit, volle Ursache, dem Berfasser für die Umsicht zu danken, mit welcher er alles Einzelne zu einem anschaulichen Gemälde verband.

Mitgleicher Sorgfalt ift der fünfte Abichnitt, - von der erften Berührung der Romer mit den

oft-europaischen gandern im Jahre 250, bis gur Eroberung Griechen lands im Jahre 146 vor Shr. Geb.,— der Untersuchung und Darstellung jener Begebensheiten gewidmet, durch welche die Römer nach und nach ihre herrschaft im Often Europas auszubreiten wußten. Das Gewebe, vom ersten zarten Faden der Berührung, bis zu dem Rete unzerbrechlicher Fesseln, welches endlich Griechenland umspann, — liegt klar vor unseren Blicken.

Reid und Scheelfucht illprifcher und macebonifcher Rachbarn, um den Boblftand der griechifchen Dflangftadt Apollonia an der adriatischen Rufte Allpriens, - aaben ben Anlag, daß die Beneidete im Jahre 266 fich in den Sous der romifden Republit begab, und hierdurch die Aufmertfamteit der Lettern gegen Often mandte. Geeranbereien , burd die Beberricher bes westlichen Illyriens begunftigt, und vollerrechtswidriges Benehmen gegen die 216. geordneten der Republit, führten endlich den Rrieg gwifchen Rom und Illyrien berbei. Im Jahre 220 war die Rufte Diefes Landes erobert, und im Frubjahre des folgenden gab der Friede mehrere Infeln, Stadte, und einen Tribut gur Berfügung Roms. Bon diefem Augenblicke an hatte diefer Staat festen Bug auf griechischem Boden. Gein Unseben muche; folau mußte er bie Gemuther gu geminnen, und gog auf folde Urt aus bem Innerften Griechenlands bie forglofen fleinen Staaten ju Freundschaftsbundniffen berbei.

Obgleich die Römer Anlaß fanden, im Jahre 219 das ganze westliche Illyrien von der Landseite her zu erobern, so waren sie doch durch den zweiten punischen Krieg auf einige Zeit verhindert, ihre Macht im sudostlichen Europa auszubreiten, und gerade zu einer Zeit, wo Griechenland, seinem Schicksel zueilend, sich selbst im Innern bekämpste, und seit dem Jahre 219 im atolischen Kriege socht. Erst der Römer Niederlage bei Sanna brachte im Jahre 215 Griechenland den Frieden, aber nur weil Philipp V. König von Maced onien mit Pannibal ein Bündnis zur Eroberung Italiens, und treulos genug, auch eines mit ihm zur Unterjochung Griechenlands, schloß.

Bortrag fo eingerichtet fenn, daß nach den Sedärfniffen und Reigungen der Lernenden, der Gine ans dem felben Buche sich mit den praktischen Regeln der Arithmetit, Geometrie und Algebra vertrant machen könnte, indes der höher frebende Geift die theoretische Lehre, die Entwickelung der Lehrsche, Beweise, Ursachen und Wirkungen, mit solcher Alarheit entwickelt fände, daß er mit vollkommen vorbereitetem Geifte in das Gebiet der höheren Mathematik vorguschreiten vermag. —

In diesem Auffage gab der Berfasser dann die Beranberungen an, welche er selbst bei seinem, damals noch in der Arbeit begriffenen Lehrbuche, — im Bergleich mit dem hertommlichen, und beinahe allgemein üblichen Gange des Bortrages, — vorzunehmen für gut fand. Sie bestanden hauptfächlich in der Trennung der Algebra von der gemeinen Arithmetit, — in dem Bortrag der Geometrie vor, der Trigonometrie hinter der Algebra, u. s. w. — Bon diesem Berte find bis nun vier Band den erfolenen.

Der erfte Band enthält die Arithmetit. Rad bem Bege, ben fich ber Berfaffer gemablt bat, find bier Die Definizionen der Worte Dathematit und Arithmetit weggelaffen, und an ben Gingang ber Geometrie verlegt. Der Unterfchied gwifden fetigen und un fetir gen Grofen! wird, als für ben Anfanger buntel, und ohne praftifchem Rugen , nicht ermabnet. Die Bergahlung ber Grundfase der Abbigion, Subtrafgion, Dultiplitagion und Divifion murde, als überfluffig, befeitiget. Bei ben Brud en murben, aus Grunden, die Abbigion und Subtratgion erft nach der Multiplitagion und Division vorgenommen. Dann folgen bie Rechnung mit mehrnamigen Rablen, die Dezimalbruche, Die Dotengen. die Ansgiehung der Quadrat- und Rubit-Burgeln, Die Lebre ber Proporgionen und ihre Anwendung auf die Rechnungen des gemeinen Bebens, Die Reiben, und die Logarithmen.

In bem sweiten Banbe: ber Geometrie, beginnt ber Berfaffer mit einer allgemeinen Betrachtung über ginten und Alachen. Er handelt bann inebefondere von den Linfen, von Binteln, von Dreis und Bier. Eden, von den Proporzionen, vom Rreife, vom Flacheninhalte, von den Binteln der Chenen und der Korper, von den Körpern felbft, und der Meffung ihrer Oberflachen und Rubitinhalte.

Der dritte Band enthalt die erfte, und ber vierte Band Die zweite Abtheilung der Allgebra. Diefe bildet ben übergang gur boberen Dathematit. Der Berfaffer fuchte die Unfangegrunde fo flar vorzutragen, daß ben Bernenden das Wefen und der Rugen Diefer Biffenfchaft begreiflich wird, die Bedeutung der algebraifden Symbole unvertennbar ericeint, und durch icharf entwickelte Theorie und Strenge ber Beweife ber fefte Grund gelegt wird, auf bem ber gur boberen Unalpfis fdreitende Denter feine Studien mit Sicherheit bafiren tonne. Es folgen fich in der erften 26theilung, auf die ermabnte Ginleitung, die Lebre von ben vier einfachen Rechnungsarten mit Buchftaben, - von bem größten gemeinschaflichen Dage, - von ben entgegengefesten Größen, - von den Gleichungen des erften Grades mit einer , und mit mehreren unbefannten Großen, - von den Berfegungen und Berbindungen, von den Dotengen und Burgeln und den Rechnungen mit Denfelben, - vom binomifchen und polynomifchen Lehrfate, - von ben Burgeln aus mehrnamigen Großen ,! - von den boberen Gleidungen, und von den fommetrifchen guntglonen ber Burgeln ber Gleichungen. In ber gweiten Abtheilung wird die Lehre ber boberen Gleichungen fortgefest; bann folgen die Differeng-Reihen und Die Gummirung berfelben, die Proporgional-Reiben, Die Logarith. men, - Die Umtehrung ber Funtzionen, - endlich Die unbestimmten Bleichungen. -

Der flare Bortrag ber mathematischen Lehren wird sowohl in der Arithmetit, als in der Algebra, durch eine Menge mohlgemählter Beispiele noch mehr den Begriffen der Lernenden angeschmiegt, und befonders die Luft zur Biffenschaft, durch ihre flete Anwendung auf das Leben, rege erhalten. In der Geometrie, welche von fechs Aupfertaseln begleitet ift, werden besonders alle Aufgaben des

praftifden Aufnehmens, Rivillirens, und ber Berechnung der Rladen- und Rubit - Inbalte, mit grofer Anfcaulichteit vorgetragen. - Derjenige, welcher auf den Gelbftunterricht beschrantt ift, durfte besonders an diefem Lehrbude einen bei meitem verftanblicheren, und daber auch fiches reren Bubrer durch das Gebiet der Rathematit finden, als diefes bei den bisherigen verfchiedenen lebrbuchern der Rall mar. Denn in Ginigen berfelben, von großen Gelebre ten verfaßt, wird Alles als flar, deutlich, unvertennbar, porausgefest, mas der Autor freilich fich längft eigen gemacht batte; movon aber Bieles den Schulern entweder vollig unbefannt, oder nur oberflächlich befannt mar. Mande Andere find nur fur die besondere Unmendung auf gewiffe ausübende Runftzweige, j. B. Befestigungs., Gefdus., Civil-, Strafen-, Baffer - Bautunft, Forftwefen, u. bergl., berechnet. Manche baben auch nicht mit ben Rortfdritten der Wiffenschaft gleichen Schritt gehalten, und die Berte auslandifder Mathematiter nicht fo umfaffend benüst, als es bier mit jenen von Lacroir, d' Alembert, Dubourget, Laplace, Bronsfi, Bezout, Ruffini, Lagrange, Bertrand, Simpfon, Develan, Le Gendre, Maper, Bintler, Bengenberg , Bogreve , u. a. m., gefcheben. -

Bir fc, lie jen die Anzeige mit dem Bunfche, daß diefes Bertes fünfter Theil, nämlich die Trigonometrie, baldigft erscheinen, und mit gleicher Rlarbeit, Umficht und prattischer Rugbarteit, als die ersten vier Bände, ausges führt fepn möge. —

Ø.

<sup>5)</sup> Geschichte des füdeöftlichen Europa unster der Pertschaft der Römer und Türfen. Bon J. B. Schele, tais. öftere. Sauptmann, 2c. 2c. — Bon dem Beginn historischer Kunde, bis zu Sultan Mustapha IV. im Jahre 1808. — I. Band, und II. Band 1. und 2. Abtheilung, tomplet; zusammen 68 Bogen in Oktav. — Wien, 1826

-1827. Im Berlage bei 3. G. Benbner. - 6 fi. Conv. Munge, -

Unter diesem Titel erschien bereits im vorigen Jahre ber erste Band eines fehr schähdaren Wertes, bem nunmehr auch der zweite, in zwei Abtheilungen, nachgefolgt ist. Wir werden uns in diesen Blättern der Beurtheilung desselben unsterziehen, um alle lebhaften Theilnehmer an dem Gange der Weltbegebenheiten, zu welchen wir vorzüglich auch unssere Wassengefährten zählen, auf die Geschichte eines der merkwürdigsten Gebiete unsers Erdtheiles, zu einer Zeit ausmerksam zu machen, in welcher die Vergangenheit auf dem bezeichneten Boden so wirksam in die Gegenwart einzeift.

Es war ein glüdlicher Gedanke des Berfassers, seine Darstellung auf keine wirkliche Staatsbegrenzung zu besschränken, sondern in einem nur durch welthistorische Besgebenheiten gewissermaßen abgeschlossenen Gebiete, einen lehrreichen Gang, aus dem Dunkel bis an das Licht unserer Tage, uns durchzuführen. Die Aufgabe war schwerzein Borbild leuchtete ihm vor. Der Verfasser mußte emsig forschen, sammeln, sichten, um das begonnene Werk brauchbar aufzubauen. Die Spuren seines Fleißes, und seines Bemühens, das Schwankende zu besestigen, das Dunkla zu erhellen, — sind auf jedem Blatte sichtbar.

Bir halten ben ergriffenen Stoff für zeitgemaß, daber für lebrreich, und überhaupt bas gange Bert für gelungen.

#### Erfter Band.

Das Borwort besselben bezeichnet die vier Sauptsepochen, in welche die Geschichte des füd söftlichen Europa zerfällt. Die er ft e umfaßt die frühesten Begebenheiten, — die zweite den Zeitabschnitt von der Eroberung des süd-östlichen Europa durch die Römer bis zum Umsturze des abendländischen Römerreiches, — die dritte die Begebenheiten unter der herrschaft der ofterdmischen Raiser bis zum Jahre 1453 n. Chr., — und die vierte endlich, die Ereignisse bis auf unsere Zeit. —

Strala, Franz, Oberft v. Penfionsftand.
Bofis, Anton v., titl, Obfil. v. detto.
Wollstätten, Paul, Raj. v. detto.
Montorio, Rajetan v., titl. Major v. detto.
Pavor, Joseph v., titl. Maj. v. detto.
Steinis, Wenzel, titl. Raj. v. detto.
Schligel, Isseph v., Optm. v. Radossevich J. R.
Pankly, Johann, Obl. v. Pensionsstand.
Rowatsch, Johann, Obl. v. 2. Art. R.
Skrodzki v. Strasznego Pola, Ignaz, Obl. v.

34prety, Karl Ritterv. 3 porge, Obl. v. Magguchelli 3. R.

Aren 56 urg, Ferdinand, Ml. v. Minutille J. A. Jan chich, Michael, F. v. Radivojevich J. R.

Saidte et d'

## Destreichische militarische

# Zeitschrift.

Gilftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quem ars et exercitium solent preestare victoriam

Flavius Vegetius.

Rebatteur : 3. B. Schels.

Wien, 1827. Gebruckt bei Anton Strauß

•

.

Das Korps des Generalmajors Fürst Johann Liechtenstein, im Feldzug 1796 in Deutschland.

## (Bortfegung.)

Um 24. August Morgens um sieben Uhr erhielt Fürst Liechten ft ein ben Befehl, sogleich nach Feucht zu marschiren, und von dort einen Streifzug von 300 Pferden rasch nach Nürnberg vorzuschieben, weil eine Patrulle in der verstoffenen Nacht Nachrichten von dort gebracht hatte, welche nicht unwahrscheinlich machten, in diese, zwar geschlossene, große, von französischen Truppen besetze Stadt, wegen der darin herrschenden Berwirrung, einzudringen. — Zu gleicher Zeit sollte FML. Hoge, durch Stara unterstügt, die seindliche Stellung von Lauf angreisen. — Indes brach der Erzherzog, an der Spige von 6 Batails lons und 18 Schwadronen, am 24. August vor Tagessanbruch von Neumarkt auf, um sich plöglich rechts gegen Jourdan zu wenden.

Diefer Obergeneral hatte wiederholten Melduns gen des Gen. Bernabotte, daß ihre rechte Flanke durch einen Theil der Oberrhein-Urmee, vom Ergbers zoge geführt, umgangen werde, nicht den mindelten Glauben beigemeffen. Erft am 22. August überzeugte ibn ber nothgebrungene Rudjug Bernabottes von ber Babrbeit ber fruberen Ungeigen , und bamit biefer nicht der Ubermacht unterliege, mar die rudgangige Bewegung bereits unaufschiebbar geworben. Gie murte in ber Racht vom 22. auf ben 23., von ben Ufern bes Nabfluffes bis Amberg, vorgenommen. F3M. Graf Bartensleben folgte ibr auf dem guße. Er batte ben beftimmten Befehl, raftlos nachzuruden, und anjugreifen , mo ber Feind Stich balte. Um biefe Unordnung noch erfolgreicher zu machen, führte ber Ergberjog felbit, wie fruber gefagt, Berftartungen babin. Bei Caftel fließ er auf die frangofifche Ravalleries Divifion Bonneau, trieb fie bis Amberg vor fich ber, und ging fectend auf ben Angriff'gegen Jourban über. Der gleichzeitig ansgeführte bes F3M. Grafen Bartensleben fronte die meifterhaft entworfenen und tapfer vollführten Unordnungen mit bem glangenben Siege bei Um berg. Um vollen Rugen bavon ju gies ben, mußte OD. Graf Rauenborf ungefaumt, an ber Spige eines fetbitftanbigen Korps von 6000 Mann, über die Altmuble gegen die Donau und bie Einmundung bes Lechs, um bem RBM. Grafen Catour, welcher unlangft von lettgenanntem gluffe burch bie überlegene frangofifche Rhein= und Mofel-Armee que rudgebrangt worden mar, Silfe in beffen rechte Rlanke ju bringen.

Gen. Für ft Liechtenstein traf indes, ber ershaltenen Beisung gemäß, am 24. August gegen Mitztag bei Feuchtein, und sette sogleich bas zum Ubergfall von Nürn berg bestimmte Kommando in Marsch. Dasselbe legte ihn durch die waldige durchschnittene Gegend rasch, aber mit besto größerer Borsicht zurück,

als man die Stellung bei Reucht vom Feinde noch nicht verlaffen wußte. Murnbergs Borftabte maren vom Reinbe noch nicht befest, ba preugifde Truppen gur Mufrechthaltung ber Deutralitatslinie bafelbit lagen. Dieß erleichterte bie Unnaberung ber Offreicher. Das geichloffene Thor murbe mit Gilfe ber Ginwohner einges fprengt ; man brang im Galopp burch bie Strafen, und bie jum Ubjuge bereits gefaßte feinbliche Befagung wurde burch bas Erlanger Thor binausgetrieben. Ein= undbreifig Gefdute , eine bebeutenbe Menge Munigion , und uber 100 Befangene fielen in die Bande ber Gieger. Ein gefülltes Spital blieb ibrer menfchenfreund= liden Gorgfalt überlaffen. - Die Berfolgung gefcab etwas ju bigig, fo baß fie außerhalb bes Erlanger Thores unerwartet auf eine, vor bem Balbe aufmaricbirte, feindliche Linie von beilaufig 400 Mann gu Rug und 50 gu Pferbe, nebft 2 vierpfundigen Ranonen fließ, mit lebhaftem Rartatichenfeuer empfangen murbe, und ber Ruckzug ber Frangofen nunmehr ungeftort burch den Balb fortidritt.

Gen. Fürst Liechtenstein, inzwischen zu Feucht ans gelangt, erfuhr daselbit, daß FMC. Soge die Stellung von Lauf bereits verlaffen angetroffen habe. Ulfogleich reifte in ihm ber Gedanke, die Rückzugslinie des Feine bes gegen Forchtheim, und hinter das Flüßchen Wiessent, zu durchschneiden. Nach kurzer Raft führte er feine Truppen nach Mögels dorf, stellte dieselben vor der Brücke über die Pegnig und die von Lauf kommende Etraße auf, und eilte mit einigen Schwadronen weiter, um die Gegend gegen Erlangen zu durchstreisfen. Vor dem dortigen Walde fand er die nach Nürnsberg entsendete Ubtheilung, welche, über die gehemmte

Berfolgung etwas betroffen, nicht recht wußte, ob fie bieselbe burch bas Gehölz fortseten sollte, da ber Feind einen Borsprung gewonnen hatte. Er löfte fie durch frische 120 Mann zu Pferde ab, schrieb denselben vor, rasch nachzurücken, an Erlangen rechts vorüber bis unsern Forch be im vorzudringen, und mit einbrechens der Nacht auf Mögelsdorf zurückzutommen, wohin er selbst mit dem Überreste seiner Kavallerie sich wendete, nachtem er eine Schwadron nach Nürnberg geschickt hatte, diese Stadt zu besetzen, und das darin eroberte seindliche Gut verschiedener Gattung ordnungsmäßig zu übernehmen.

Muf bem Rudmariche nach Mogelsborf, unfern von biefem Orte, erhielt er bie unangenehme Delbung, baft bie an ber Degnis jurudgelaffenen, burd viele Derafdirungen verminderten, Truppen von einer überlegenen feindlichen Rolonne unvermuthet im Ruden angegriffen , fich im größten Gebrange befanben. Das von jener Geite ibm entgegenschallende beftige Rleingewehrfeuer biente jur Beftatigung biefer Delbung. -Es war namlich ber Nachtrab ber Divifion Bernabotte, bei bem Rudguge aus ber Stellung vor Lauf, feiner Saupttruppe in einiger Entfernung gefolgt, und gwar febr langfam, weil er fich nicht gebrangt fab. Bang unerwartet stieß biefe feinbliche Abtheilung nun an bie öftreicifche, welche Rurft Liechtenftein an Die Degnit vorgeschoben, und baburch die Rudzugelinie nach Forchbeim burchichnitten batte. Der Reind bot bie auferften Unftrengungen auf, um bie Strafe fich wieder gu öffnen.

Schon neigte ber Sag fich zu Ende. Im Gefühle, wie wichtig es fur fein, an mehreren Punkten gerftreu=

tes Korps fen, die Stellung an der Pegnits für die einbrechende Nacht zu behaupten, sprengte Fürst Liechtenstein, von einem kleinen Gefolge begleitet, im volilen Laufe seines Pferdes zu den Fechtenden. Das entsichlossene Herbeieilen ihres Kommandanten gab den Ermüdeten frische Kräfte und neuen Muth. Man schlug sich bis zehn Uhr Nachts. Fürst Liechtenstein blieb im Bestge der Pegnitz-Brücke und des daranstoßenden Geshölzes, während der Feind die eingetretene Dunkelheit benützte, und auf Seitenwegen Forcheim, jedoch nicht ohne beträchtlichen Berlust, erreichte. Gen. Bernadotte befand sich personlich bei dem Gesechte, und das es in ein eigentliches Handgemenge übergegangen war, so vernahm man sehr deutlich bessen Stimme, ja die Worte, mit welchen er seine Truppen aneiserte.

Fürst Liechtenstein sammelte alle seine zerftreuten Posten in dem Lager bei Mögelsborf, worin um Mitternacht auch bas gegen Forcheim entsendete Rommando eintraf, nachdem es ben Nachtrab ber abgezogenen Nürnberger Besagung bis Baiersborf verfolgt, ibm 60 Gefangene, 40 Pferbe und mehrere Wagen abgezigt, folglich ben vorgezeichneten Zweck, ohne einigen Verluft, erreicht batte.

So folog fich ber 24. August, welcher auf eine gang vorzügliche Beife die Thatigfeit, ben richtigen Aberblick, und die Entschloffenheit des Fürsten Liechtenstein erprobte. Schon auf den früheren langen Marschen, größtentheils auf verdorbenen Landwegen zurucksgelegt, waren seine Rolonnen, ftets angeschloffen und schlagfertig, ohne Nachzügler geblieben. Ihr Führer, ftets auf= und niederreitend, batte burch seine Gegenwart die Spigen und ben Schluß in gleichem Eifer zu

erhalten gewußt. Allein alle vorausgegangenen Leiffun: gen murben burch jene ber fo eben befdriebenen gmangig Stunden weit übertroffen. Bon Poftbauer nach Beucht, auf eine Entfernung von zwei deutschen Deis len , vergerudt , batte er von bort auf einer Geite big aefdloffene Gtadt Murnberg überfallen, und berfelben Befatung bid nach Erlangen, in die Mabe bes feindlichen Sammelplates Rorchbeim, verfolgen laffen, zugleich auf ber andern Seite, um die Ruckzugelinie bes Beindes gegen jenen Dunkt ju burdichneiben, eine Brude ber Degnit befest, und gegen einen überleges nen Angriff behauptet, - überall Befangene gemacht, und Kriegsgerathe erbeutet. Alles diefes murde mit 2 Greng-Bataillons und 14 Ochwabronen, und an fo verfcbiebenen, von einander fo entfernten Stellen vollbracht, bag bie Allgegenwart bes tapfern Rommandanten eben fo viel Erftaunen erregte, als bie Unermudbarteit und Ausbarrung feiner braven Truppen. - Um folgenden Tage (ben 25. August) murben diefelben burch 4 Kompagnien bes Regiments Gyleny vom Korps bes BDR. Sote verftartt, und ructen in das lager bei Erlangen, von wo ein Streifzug gegen Rordbeim vorging, und bei Baiersborf einige Bortheile errang. Die Korps ber &MEts. Sote und Staray marfdirten nad Deubof. Der Ergbergog, fo wie Graf Bartensleben, verfolgten indef den guruchweis denden Beind , welcher , von der geraden Strafe über Erlangen abgefdnitten, feinen Marich bocht mubevoll uber Begenftein, in der Richtung gegen Sobl= felbt, antreten mußte, um fich an biebei Rorch beim und hinter bem Wiefent angelangte Divifion Berna: botte anguichließen.

Den 26. Muguft brach Rurft Liedtenftein als Moantgarbe gegen Baiersborf auf. Dach einem Darice von zwei Ctunden erreichte ibn ber Befehl, als Borbereitung ber weitern Entwurfe, mit ber 2vant= garde einstweilen bei Erlangen fteben ju bleiben, nur in ber Front die Borpoften von Fordbeim gu beschäfe tigen, und jugleich ein namhaftes Streiftommanto über die Rednit, in bes Reindes rechte Rlante und beffen Ruden , ju werfen. Diefem gemäß führte Rurft Liedtenftein fein Rorps nach Erlangen gurud, und bezog mit bemfelben ein Lager binter ber Stadt, por bem fogenannten Geebalber Balbe, - übertrug fobann bem Rittmeifter Grafen Bubna bie Demonftragion vorwarts Baiersborf, und ließ ben Rittmeifter Theumern von Rinsty Chevaurlegers, an ber Gpige eines jufams mengefesten Rommandos von 200 Pferden, über bie Rednit feben, mit ber Beifung, auf beren lintem Ufer abwarts, rechts bis nabe an Bamberg, links bis gegen ben Dain ju ftreifen, alle Bruden , Uberfubr= ten und Fahrzeuge auf ber Rebnit ju gerftoren, fo viel Bermirrung als möglich in ben Ruden bes Reinbes gu bringen, und verläßliche Rachrichten über beffen Unfclage und Bewegungen einzuziehen. Rittmeifter Theumern vollführte biefen Muftrag auf bas Entfprechenbite. Schon gegen Mittag mar er meit vorgebrungen, und batte, mit Aufbietung ber geborigen Borfict, Abtheis lungen in allen Richtungen ausgeschicht. Gine berfelben, unter bem Oberlieutenant Ropp von Rinsty Chevaurle. gers, fließ auf einen feindlichen Urtillerie-Bug, jagte ibm 27 gefüllte Munizionstarren ab, und nabm bie gange Bebedung gefangen. - Um Abend besfelben Lages

(26. August) rudten noch bie &MEts. Soge und Starap mit ihren Truppen im Lager von Erlangen ein.

Bor Unbruch des folgenden Tages (27. August) 104 Liechtenftein mit ber Avantgarde unweit ber Stadt Erlangen über bie Brude ber Rebnis, und marichirte bis Soch ftabt. Ginige Stunden fpater ging RDE. Boge über biefelbe Brucke, und lagerte bei Rennsborf. &ME. Graf Gataray folgte, und ftellte fich bei Bergogen-Aurach auf. Bisber hatte fomobl Ben. Fürft Liechtenstein, als FDE. Sobe, unter ben unmittelbaren Befehlen bes Ergbergogs geftanben. Bon nun an maren beibe an ben &DR. Grafen Ggtarap angewiesen. Die Bestimmung, welche ber Erzbergog biefem unter ben Befehlen Starans vereinten Erupventorper gab, mar: staffelformig, fo fcnell als mog. lich, links gegen ben Main, in ber Richtung von Och weinfurt fich ju gieben, um die rechte Flanke bes Feinbes ju umgeben, und beffen Rudgugelinie gu beunruhigen, indeß ber Ergbergog felbft und Graf Bartensleben ibm unausgefest, und fo nabe auf ber Ferfe folgten, daß die beiberfeitigen Borpoften fich nie aus ben Hugen verloren, und fein Sag verging, wo nicht bie leichten Eruppen fich berumschlugen; wobei ftets bie Oftreicher entschieden bie Oberhand behaupteten. Ochlechte verborbene Wege und eingefallene Ungewitter vergögerten gwar ben Ruckzug bes Reindes, founten ibn aber auch gegen eine fraftigere Berfolgung. Auf biefe Urt langte die frangofische Sambre- und Maas-Urmee vereint, aber mit bebeutenbem Berlufte und junehmender Entmuthigung, am 28. Auguft bei Ford. beim und hinter bem glugden Biefent an. Der Er gbergog traf an biefem Sage, mit zwar ermubeten, aber vom trefflichsten Geiste beseelten Truppen, im lasger von Erlangen ein. Geine Borbut rudte über Baiersborf vor, und unterhielt die Berbindung mit bem linken Flügel unter Ggtatap. Dieser hatte, ber erhaltenen Beisung gemäß, ben Gen. Fürsten Liechetenstein nach Burg Ebrach, ben FML. hoge nach Muhlhausen vorgeschoben, und mit dem Überreste bei hochstädt fich aufgestellt.

In ber folgenden Macht ichickte ber fortwährenb mit Streifzugen beauftragte Rittmeifter Theumern eine Abtheilung von 60 Chevauxlegers von Albrecht Karabiniers, unter bem Oberlieut. Grafen Brecourt, gegen Bamberg. Der Überfall biefer gefchloffenen, ausgedebnten, mit Rriegsvorrathen und Subrwerten angefüllten Stadt, gebort zu ben mertwurdigften feiner Urt. Die tapfere Reitericar warf bie ausgestellten Difete gurud, entwaffnete bie überrafchten Thormaden, brang burd mehrere Straffen, fubrte Rarren mit Munigion und Gepace, nebft mehr als 200 Gefangenen, fort, und befreite mehrere Beigeln, welche ber Feind aus ber verlaffenen Lanbicaft mitgefchleppt batte. Amei fubne Chevaurlegers brangen bis an bas Bett bes frangofifden Stadtkommandanten Ben. Ernouf. Leider verleitete fie bie Gier nach Beute, fic langer im Bimmer ju verweilen; mofur fie balb bie Strafe erhielten. Die Dienerschaft bes frangofischen Beneralen versperrte bie Bugange von Außen, und bie berbeigerufene Bache nabm fie gefangen.

Ein zweiter Streifzug, um die Befturzung in Bamberg noch vollfommener zu benüten, murbe von Fürst Liechtenstein aus 4 Rompagnien Glavonier und 2 Schwadronen Szeller Gufaren, unter bem Oberften

Bora diefes Regiments, jusammengefest. Allein er blieb ohne Erfolg; benn in die Garten ber Borftabte getangt, ließ er sich in ein unnützes Geplantel ein, katt, wie fein Borganger, rafch und entschlossen vorzudringen. Er rückte ermubet wieder in bem Lager von Burg Ebrach ein. —

Sur den 29. August mar vom Ergbergog ein fraftvoller Ungriff auf Forch beim und den Biefentfluß angeordnet, und zu beffen Unterftugung bem RDE. Ogtaran mit 11 Bataillons und 14 Ochwabronen eine Biebung rechts gegen die Rednit vorgefdrieben. ADE. Sobe follte feine Riebung links und vormarts bis Burg Chrach fortfegen, Bamberg beobachten, und Abtheilungen jur Unterftugung des Ben. Rurften Liechtenftein vorfcieben. Diefer follte bis Eltmann am Main vorruden, bie dortige Brude befegen, und fic am rechten Ufer Diefes Bluffes auf die von Bamberg nach Ochweinfurt führende Strafe merfen. Biergu murde er mit 1 Bataillon Freikorps Odonell, und 4 Kompagnien Tiroler Bagern, welche jufammen bochftens mit goo Reuergewehren ausruckten, verftartt. Dagegen verlor er bie 4 Rompagnien von Opleny Infanterie, welche vor vier Lagen ju ibm gestoßen maren.

Gen. Fürst Liechtenstein vollzog bie erhaltenen Auftrage mit gewohnter Pünktlichkeit. Schon um fiesten Uhr früh war die Entfendung unter dem thatigen Rittmeister Theumern, als Vortrab, bei Eltmann über den Rain geschritten. Zwei Stunden später langte der General selbst dort an, besetze mit Infanterie die Reindrucke nebst den zunächstliegenden Inseln, und zun der Spige der Reiterei auf das rechte Ufer himster. Samm waren baselbst einige Schwadronen auf

marfdirt, fo zeigte fich einige bunbert Gdritte vor ber Brude, auf ber Strafe gegen Bamberg, eine farte Rolonne im Gilmariche. Gie beftand aus bewaffneten Retonvalesgenten, Munigionstarren, Gepacte, Subrwerten aller Urt, unter angemeffener Bebechung von Fugvolt und Reiterei. Furft Liechtenftein mar an ber Spite einer Ravallerie - Abtheilung vorgefprengt, um ben Bestand und bie Faffung biefer Rolonne ju erfor: fden. Er fcatte bie Babl ber Bemaffneten auf 1500 Ropfe , ließ fie fogleich angreifen , und eben fo fcnell gerftauben. Diele murben niebergebauen, eine große Menge Bepack, Munigionstarren und Pferbe genom= men, und über 500 Befangene gemacht. Gine Ochmabron von Rinsty Chevaurlegers verfolgte bie Aliebenden bis Saffurt, wo fie eine aufgestellte Linie feinblider Reiterei in Cous nahm. - Fürft Liechtenftein beichloß, weiter gegen Bamberg vorzuruden, moburch ber Feind in bochfte Berlegenheit gerathen mare. Muein Dadmittags erfcoll, aus ber Wegend von Burg Ebrach ber, anhaltendes Rleingewehr = und Ranonen = Feuer. Es batte fic alfo bafelbit ein bartnadiges Gefecht entfponnen, und in ber Doglichfeit, bag ber gur Unterfrugung bestimmte &DR. Soge ben gunftigen Musichlag nicht berbeifubre, migrieth bie Rlugbeit, von ber eigenen Ructjugslinie fich noch weiter ju entfernen. Defibalb befdrantte fich Rurft Liechtenftein (um brei Ubr Dach= mittags) barauf, bie Mainbrucke nebft ben anliegenben Infeln ju befegen, mit ben übrigen Eruppen quer über bie Strafe von Bamberg nach Ochweinfurt fic aufzuftellen , und burch fleine Abtheilungen unablaffig bie Umgegend nach allen Richtungen burchftreifen zu laffen. - Babrend biefe turge Rube ben Truppen gegonnt

war, beschäftigte fich die Umgebung bes Fürften, aus aufgefangenen Dienstpacketen und Privatbriefen alle Nachrichten von Belang auszuheben, und bas Eroberte in Sicherheit zu schaffen.

Um fechs Ubr Abends erbielt entlich Surft Liech: tenftein vom RDR. Sobe aus Burg Ebrach tie Eroffnung, eine feindliche Abtheilung von 5 bis 6000 Mann fen aus Bamberg gegen ibn vorgerudt; allein er balte fich fur fart genug, ibr tie Ctirne ju bieten; man moge nur auch bie wichtige Stellung bei Eltmann bebaupten. - Birflich mar fur ten, in einem großen Salbfreis ausgebreiteten offreicifcen linken Alugel voller Grund ju Beforgniffen. Jourdan tonnte bie furgere Operagionelinie von Bamberg nach Burgburg, welche ibm burchichnitten mar, nur baburch wieber gewinnen, daß er auf einen jener gerftreuten oftreichifden Eruppentorper, Die feine rechte Rlanke einengten, mit Überlegenbeit fich marf, um fich burchzuschlagen. Dief au bewerkftelligen, follte am 2g. August Gen. Rleber burd Ocheinangriffe ben Ergbergog bei Forchbeim feitbalten, und Championnet nebft Bernadotte mit ihren Divifionen auf zwei ichnell ju ichlagenden Bruden über bie Rednit, und bis Sochftatt marichiren; ferner ber General - Adjutant Mireur mit 5 bis 6000 Mann ben BDR. Soge bei Burg Ebrach auf bas heftigfte ans fallen, und endlich, mabrend jeder diefer Dunkte vollauf beschäftigt mare, follte Grenier mit feiner Divifion ben Abzug bes Bauptgeschütwartes auf ber großen Strafe an Eltmann vorüber, bis Ochweinfurt beden.

Diefer Entwurf erlitt jedoch, wie es meistens bei mehreren, von einander unabhangigen, und boch gleiche geitig berechneten Operagionen ber gall ift, Bergoges

rungen und hemmungen in ber Musfubrung. Die Divifionen Championnet und Bernadotte, an bie Rebnit gelangt, fanden bie neu gefdlagenen Bruden ju fdmach für ftartere Rolonnen. Der General-Ubjutant Mireur, obicon er feine Ungriffe , befonders gegen ben linten Flügel bes RDIE. Sobe, unerichroden und bartnadig wiederholte, fonnte befto weniger Erfolg erhalten, als Dafelbft BD. Rienmaner vom Rorps bes ADR. Gitaran, mit 8 Comadronen von Raifer Sufaren, jur Berftartung eingetroffen mar. Demungeachtet blieb ber Puntt Burg Ebrach ber fcmachfte in ber ausgebehnten Mufftellungelinie, weil RDIE. Ggtaran, - jur Unterftus Bung bes mit einem Ungriffe bedrobten Ergbergogs, naber an bie Rebnit gezogen, - teine Berffartung mehr an Sobe abgeben, und biefer auch feine Silfe vom Rurften Liechtenftein erwarten fonnte, ausgenommen Letterer gab alle errungenen Bortbeile auf.

Der französische Obergeneral, im Gesüble, wie wichtig es sen, bei Burg Ebrach durchzudringen, um sich entweder die kurzeste Strafe nach Burzburg zu bahnen, oder wenigstens die Unböhen von Dankenfeld zu gewinnen, und dadurch den Beg über Eltmann nach Schweinfurt zu öffnen, rief die beiden Divisionen Bernadotte und Championnet zurud, und befahl ihnen, an die Abtheilung des General-Adjutanten Mireur sich anzuschließen, um vereint den FML. Johe anzusallen.
— Glücklicher Beise langte die Division Bernadotte, erschörft durch die langen fruchtlosen Marsche, erst gegen sechs Uhr Abends gegenüber von Burg Ebrach an. Der Angriff wurde sogleich erneuert; allein er blieb ohne Erfolg, gleich den früheren Bersuchtte, der beträchtlistem Dunkel zog sich Gen. Bernadotte, der beträchtlis

den Verluft erlitten hatte, an ben Balb von Birbach jurud. In ber Nacht traf bafelbit auch Gen. Championnet, mit einem Theile seiner Division, halb aufgeloft und erschöpft ein.

RME. Soge konnte für ben folgenden Tag bie Erneuerung bes Angriffes, mit verstärkten Rraften und unverhaltnigmäßiger Ubergabl, vorausfeben. Bugleich beforgte er mit Recht, bag noch im laufe ber Racht eine feindliche Abtbeilung fich zwischen ibn und ben gurften Liechtenstein werfen, und Lettern von ibm abschneiben werbe. Darum ichidte er biefem auf bas ichleunigste ben Befehl ju , ungefaumt von Eltmann, jedochmit ber größten Bebutfamfeit, abzugieben, und ben Darfc fo zu befchleunigen, bag er vor Unbruch bes folgenben Tages (30. August) bereits an ben linken Flugel bei Burg Ebrach angeschloffen fen. - Um 2d. Muguft um gebn Ubr Machts erhielt gurft Liechtenstein Diefen Befebl, und in wenig Minuten barauf wurde ber Marfc unter bem beftigften Regen, in bichter ginfterniß, auf beinabe ungehahnten Wegen , burd Balber und über Gebirge angetreten. Diefer mubevolle Machtmarich bewies abermals, wie boch bie Truppen im Geifte bes Geborfams, ber Ordnung und Mannszucht ftanden. Nicht Giner blieb jurud; nicht Giner murbe vermißt. Der Bug ging fortwährend gefchloffen, ftets zum Mufmariche bereits, und in folder Stille nabe an feindlichen Borpoften poruber, bag biefe an ibren Bachtfeuern nicht bie mindefte Ahnung bavon hatten; und bennoch maren eroberte Rubrmerte und Gefangene mitzuschleppen, von benen man nichts zurudlaffen wollte. Rurft Liechtenftein batte, nach feiner Gewohnheit, ungeachtet ber Dunfelbeit ber Macht, die Rolonne fortwahrend ber lange nach beritten. Uberall, wo bie Unwefenheit bes Führers von Wichtigkeit fenn konnte, war man ficher, ihn an ber Stelle ju finden.

2m 30. Auguft um funf Uhr Morgens fand bas Rorps in iconfter Faffung und tampfruftig am linten Flügel ber Stellung von Burg Cbrad. Much ber Reind gegenüber mar feit Unbruch bes Tages fcblagfertig ; benn Jourdan batte beschloffen, bie miflungenen Ungriffe fraftvoller ju erneuern. Um feche Ubr frub entfpann fich eine befrige Ranonade, mabrend welcher ber franjofifche Obergeneral eine Refognoszirung ber öffreich: ifden Mufftellung vornahm. Er gemahrte, bag ibr linfer Klugel burch bas Rorps bes Ben. Rurft Liechten= ftein verftartt fen, und bag es auch ber rechte balb fenn werbe, indem Ben. Raim mit 5 Bataillons und 6 Schwadronen vom Rorps bes FME. Ggtarap, langs ber Rednit beranmarfdirte. Er bielt bemnach einen langeren Mufenthalt und abermalige Berfuche nicht für ratbfam, fonbern trat ungefaumt ben Ruckjug nach Bamberg an. - Die ungeheure Unftrengung, womit bie Truppen bes RDR. Bote burch einen vollen Sag mit Belbenmuth ben Unfallen ber bochft überlegenen feindlichen Streitfrafte miberftanben, und jene, momit die Truppen bes Furften Liechtenftein bie ihnen vorgeschriebenen mubevollen Bewegungen ausführten, batten eine folde Erfcopfung bervorgebracht, bag nur einige Schwabronen von Levenehr Chevaurlegers gu ber, mebr icheinbaren als wirtfamen, Berfolgung verwendet werden fonnten. Maen übrigen Truppen mar ber 30. Muguft ju ber fo nothwendigen Rube gegonnt. - Nachmittags folog fich auch &DR. Graf Ggtarap mit bem Reft feines Rorps an. - Der Ergbergog icob

eine Avantgarde unter bem Gen. Elenit vor, ber es gelang, noch an bemfelben Tage Bamberg ju besfeben. -

Rur ben 31. August erhielt Graf Gztarap für die ibm untergeordneten Truppen folgende Berhaltunges befehle : "Ben. Liechtenftein bricht mit ber Avantgarde num funf Uhr bes Morgens auf, ruckt bis Dankenfelb nvor, lagt bis an die Strafe von Eltmann ftreifen, aund balt in biefer Stellung fo lange an, bis er bie "Überzeugung bat, daß feine bedeutende Abtheilung "bes Reindes mehr am bieffeitigen Ufer bes Dains fich "befinde. Godann gieht er fich links gegen Ober: Stein-"bad, nabe am Urfprunge ber rauben Ebrach. - RDR. "Soge rudt links nach Ober-Odwarzach , und ichidt meine verhaltnifmäßige Abtheilung bis Reufes am "Sand, um die dortige Engung fraftig ju befegen. -"&Ml. Gitaran marfdirt, gur allfeitigen Unterftus nbung, nach Rlofter Ebrach am Urfprung ber mittlern "Ebrach. — Der Erzherzog felbft wird mit ben Trupnpen bes 33M. Wartensleben und &ME. Rray bas "Lager bei Burg Ebrach beziehen."

Fürst Liechtenstein, auf ben Unboben von Dantenfeld angelangt, überzeugte sich balb burch personliche Refognoszirung ber Gegend, baß bas linke MainUfer vom Feinde ganz geraumt war. Er tonnte sogar
ben Ubmarsch seiner Rolonnen am rechten Ufer gegen
Schweinfurt, deutlich ausnehmen. Er erstattete sogleich
bavon die Meldung nach dem Hauptquartiere, übergab
ein aus Reiterei zusammengesetzes Kommando dem
Rittmeister Besan des Chevauxlegers-Regiments Kinstto, um gegen Och sen furt zu streifen, und wendete
sich, der früheren Weisung zu entsprechen, gegen Ober-

Steinbad. Muf Diefem Mariche fam ibm eine Mb. anderung in der erften Unordnung ju. Der Ergbergog, von bem unaufgehaltenen Ruckzuge bes Feinbes benachrichtigt, befchlog, feine eigene Bewegung zu befchleunigen. Staran follte Ober-Ochwarzach , Sobe Denfes erreichen, und Liechtenftein beiben Rolonnen guvoreilen, um wieder ihre Borbut in der neuen Darich: richtung ju bilben. - Dit mufterhafter Unverbroffenbeit, vom Beifviele bes Rubrers befeelt, unterzog fic bas Liechtenfteiniche Rorps abermals einem Dachtmarfche, welcher basfelbe burch ben unwegfamen Steiger: Bald , nach einigen Rubepaufen , am folgenben Dor: gen (1. Geptember) bereits um fechs Uhr nach Et= masbaufen und Rigingen am Main brachte. Dan gestattete nunmehr biefen madern Eruppen , abjutochen und einige Stunden auszuraften, bis bobere Befeble fie weiter riefen. Diefen gufolge rudte gurft Liechtenftein gegen eilf Uhr Bormittage über ben Dain, und auf ber Strafe von Burgburg vor. Bon berfelben jog er fich rechts, befette Bibergau, Erfelborf unb Euerfeld, ließ von feiner Borpoftenfette, burd unun: terbrochene Ravallerie-Patrullen, ben weiten Salbfreis vom Bogelshofe über Dippach und Gramfchat bis Rarls fadt am Main , burchftreifen und beobachten. - Huf biefe Urt mar ber Marich ber nachfolgenben Eruppen rechts gebecht. F-01 1 1000 200

FME. Boge bewerfftelligte, unmittelbar binter bem Gen. Liechtenstein, ben Ubergang über ben Main, und rückte auf der Strafe von Burgburg bis in die vortheilhafte Stellung des Galgenberges vor. Zwei Stunden später folgte auch ber FME. Staran über ben Main nach, und stellte fich bei Repperndorf auf. Hote ließ fogleich burch eine Avantgarbe, unter bem Mittmeister Peter Becsey von Kaiser Chevauxlegers, bie befestigte Stadt Burg überraschen. Die Bessatung, aus 1200 Mann bestehend, rettete sich, mit dem Berluste von beiläusig 200 Gefangenen, über den Main nach dem Schlosse Marien burg. 2 Bataillons bes Regiments Manfredini rückten in die Stadt, und beobachteten bas Schlos vom rechten Ufer. Gen. Kienmaper ging mit 2 Grenadier-Bataillons und 4 Schwadronen bei Randesacker auf das linke Ufer über, um dort genanntes Schlos vollkommen zu umschließen.

Der Erzherzog marschirte indeß mit 25 Batails lons und 64 Schwadronen, in zwei Kolonnen, auf der turzeren Straße gegen Ober-Schwarzach und Gerolds-hofen. BML. Staader und GM. Eldniß blieben mit 5 schwachen Bataillons und 17 Schwadronen am rechten User des Mains zur Beobachtung des französischen Obergenerals Jourdan, welcher zu Schweinfurt anhielt, um sein Seer zu sammeln und wieder in Verfassung zu seben.

So verstrich ber Tag ohne andere Ereigniffe, als welche das Umberstreifen der öftreichischen leichten Truppen nach allen Richtungen, herbeiführte. Rittmeister Besan, welchen Fürst Liechtenstein gegen Ochsensurt ausgeschickt hatte, brachte aus bortiger Gegend ein Fuhrwesens-Depot von 120 Pferden, nebst einer großen Anzahl Gesungener, ein. Unter Lesteren befand sich ein Abzutant bes Obergenerals Moreau, der furzuvor an Jourdan geschickt, von bemselben wieder zurücklichte, und seinem General ein Schreiben Jourdans mitbrachte, worin eine Stelle bes nachstehenden wichtigen Inhalts sich besand: "Ich sah mich plöglich

"umklammert, und zu einer ruckgangigen Bewegung "genöthigt. Nur Ihr unaufhaltsames Fortschreiten tro"stet mich darüber. Ich werde trachten, sobald es ans
"geht, wieder vorzurücken, und Nürnberg zu gewinnen,
"sobald ber Erzherzog mir etwas Luft läßt." — Ein
anderes Detaschement, unter bem Oberlieut. Grafen
Stürgth von Kinsen Chevauxlegers, nahm zwei mit
200 Rekonvaleszenten beladene Schiffe weg. Ein britetes, unter dem Oberlieut. Plächel des nämlichen Regisments, hob unweit Repperndorf eine Kompagnie Sapspeurs und 100 Urtillerie-Pferde auf.

2m nachften Tage (2. Geptember) blieben bie Truppen bis balb eilf Ubr in ihrer Stellung. Um biefe Stunde erhielt Rurft Liechtenftein bie Delbung von feinen außerften Borpoften , bag eine febr betrachtliche feindliche Rolonne auf ber Sauptftrage von Ochweinfurt beranrude, und bie Rette bereits mit Rraft jurude brange. Fürft Liechtenftein eilte fogleich babin. Der Unblick ber mancherlei Binberniffe bes Bobens, burch welche diefe Rolonne im Ungeficht ihrer Gegner fic burchzuarbeiten batte, erregte in diefem thatigen Rapallerie = Beneral ben Bunich , von biefem Umftanbe alle mogliche Bortbeile ju gieben, und vorzüglich berfelben an jenen Stellen in die Rlante gu fallen, woes außerft ichwierig gewesen mare, ibr Unterftugung quauführen. Rurft Liechtenftein erbat fich Die Leitung bei Musführung biefes Borfcblages, und als erforber= liches Mittel, bie gefammte verwendbare Reiterei bes RDR. Staran. Diefer wollte jedoch feine Truppen nicht burch pargielle Unternehmungen ermuben, indem er nicht zweifelte, bag bie gange frangofifche Gambres und Daas : Urmee im Unguge, folglich Jourban ent.

foloffen fey, mit ber Gemalt ber Maffen bie von bem öftreichifden Geere befette Operazionelinie fich wieber ju öffnen; woburd unvermeiblich eine Schlacht berbeisgeführt werben unfte. — Die Umgegent von Burgeburge burg eignet fich trefflich bagu.

" Der Dein umfreifet bort an feinem rechten Ufer im weiten Bogen den Andlaufer eines Bergfußes, ber, von Roch nach Gub-Oft fich berabientent, gegen brei Geiten nach bem Dain abfallt, und durch fomale Thaler, worin Bache, gleichfalls nach brei Richtungen, bem Kluffe juftromen, burdidnitten wird. Zwifden benfelben bieten Sochebenen, ober Platten, Ranme in Aufmarichen in mehreren Treffen bar, beren Front burch Die ziemlich fleilen Abbange ber Thalgrunde genichert wirt, - in beren Rucken abnliche Thaler die Truppenbewegungen beden, und bem Auge entziehen, - und auf beren Oberflache einzelne gerftreute Gebolze, und bie bagwischen liegenden großen offenen Strecken, die Berwendung aller Baffengattungen gestatten. Die vorzüge lichften biefer Platten find : westlich vom Reffel, worin bas mit Erdwallen umichloffene Burgburg liegt, ber Steinberg , an deffen fleilem öftlichen Abbange die berahmten Beinberge fich bis an den guß des Glacis berabziehen, und fublich von ber Stadt ber Balgen= berg. In der Kortfegung des Letteren erftredt fic über ben Rothenhof bis Guerfeld ein, wellenformig auf- und niederfteigender, breiter Muden, beffen guß von einem, burch die Orte Rurnach, Eftenfeld und Lengfeld fic folangelnden Bache befpult wird. Jenfeits besfelben erhebt fich eine britte Platte, bie, in ber Beftalt eines . Rreisausschnittes von bem bichten Gramschafer Balbe berab immer weiter fich erweiternd, in ibrer großten

Breite, bem julest beschriebenen Ruden gegenüber, rechts zwischen dem Stein- und Galgen-Berge sich hinseinschiebt, und links unfern vom Selingstadthof mit der Sobe von Euerfeld sich verbindet. Quer über lettere Sochebenen führt die Poststraße von Schweinfurt. Die beiden heerstraßen von Bamberg und Nürnberg fließen eine Stunde außerhalb Würzburg in eine einzige zussammen, welche sich über den Galgenberg gegen die Stadt hinabsenkt.

Muf ber Strafe von Schweinfurt rudte um eilf Uhr die feindliche Avantgarbe, - aus ber Ravalleries Divifion Bonneau, und ber, burch bie fruberen Befechte febr gefdmachten, Divifion Bernabotte beftebend, bis auf bie Soben von Ruprechtsbaufen vor, menbete fich rechts über Ganbersleben gegen ben Steinberg, trieb von bort bie Borpoften bes &DRL. Boge nach bem Balgenberg juruck, entfaltete ibre Front auf und binter bem Steinberge, und fcidte fcnell eine Ubtheis lung über Berichbach auf jene Sochebene vor, welche, gegenüber von Lengfeld, fich bis gegenüber vom Balgenberge vorschiebt. Bener Avantgarbe folgte bie Di= vifion Championnet , endlich bie Divifion Grenier. Ein Ochwarm Reiterei bedte bie linte Flante bes Mariches. Die Befammtheit biefer feindlichen Streitfrafte mochte 50,000 Mann betragen. Die Divifion Lefevre mar bei Ochweinfurt fteben geblieben, und bie Eruppen ber Divifion bes Generals Collaub, ber bie Ungufriedenbeit feines Obergenerals auf fich gezogen batte, maren am 1. Geptember unter bie übrigen Divifionen eingetheilt worben.

Babrend bas Gefecht gegen ben Galgenberg fich entspann, jedoch , wegen ber Unangreifbarteit ber gewählten Stellung bes FME. Sobe, auf eine gegenseitige Kanonade fich beschränkte, und keine andere Folge hatte, als daß FME. Staran mit seinem Korps von Repperndorf dahin sich in Marsch setze; — während dieser Beit entfaltete sich gegen zwei Uhr Nachmittags die Division Championnet auf den Anhöhen gegenüber von Körnach. Die Division Grenier blieb hinter berselben als Reserve, in einer Linie mit großen Zwischen zumen, zwischen Obers und Unter-Bleichfelb.

Surft Liechtenftein, burd feine jurudgeworfenen Borpoften, und burch eigene Befdanung, von bet Abficht bes Beindes überzeugt, sammelte feine Truppen amifden Guerfeld und Rornach, befeste mit leichter Infanterie bie bagwifden liegenden Bebolge, und fchicte eiligst bie Unzeige von bem, was vorfiel, an den ADE. Gitarap. Diefer anderte ungefaumt feine Marfdrichtung, und wendete fic von Rottenborf rechts, gegen bie Anboben zwifden Erfelborf und bem Rothens bof, um naber an ben Surften Liechtenftein, ju beffen Unterftugung, ju gelangen. Diefer bestand indeff einen bodit ungleichen Rampf, mit abmedfelnbem Glude, abet mit unerschutterlicher Stanthaftigfeit. Um jeben Buid, um jeben Dedungsgegenstand, murbe auf bas bartnadigfte geftritten. Un jeber freien Stelle erneuerten fic unablaffig die Ravallerie : Angriffe. Der Reind verbankte es nur feiner bebeutenben Ubergabl, bag er etwas Boden gemann, und einige ber Bebolge eroberte. Aber noch fpat am Abend, nachtem vom Rorpe bes RDR. Staran ber RDR. Graf Riefc mit 6 Ochmas bronen Befdwit Ruraffier und 5 Ochwadronen Roburg Dragoner nabe genug berangerudt mar, um im Dothfalle jur Aufnahme ju bienen, ließ Gurft Liechtenftein

nochmals feine Ravallerie: Batterie vorruden, und orte nete einen allgemeinen Angriff an, um fich ein sicheres, ehrenvolles Nachtlager zn bereiten. Go gelangte er abermals in ben Besit ber Sohen vorwarts von Eu ersfelb, und warf die Reiterei der Division Championent, bis Beide an einen Sumpf geriethen, hinter welchem ber Feind sich zu dem Gelingenstadthof zurückzog.

Die Nacht machte dem Kampfe ein Ende, ber für das Korps des Fürsten Liechtenstein sehr blutig gewesen war. Um meisten hatten das Chevaurlegers-Regiment Kinsty, in den so oft wiederholten heldenmüthigen Angriffen, und die wackern Jäger des Bataillons Donnel, bei Vertheidigung, Wiedererstürmung und
der endlichen Verlaffung der erwähnten Wäldchen, verloren. — Dem Feinde wurden beiläusig 200 Gefangene,
darunter 5 Trompeter, abgenommen:

(Der Schluß folgt.)

## II.

## Seschichte des ersten schlesischen Krieges.

3meiter Theil.

Feldzug vom' Jahre 1742.

3meiter Abschnitt.

Marsch des Prinzen Karl nach Saar. — Der König zieht sein Beer bei Chrudim zusammen. — Marsch der Offsreicher gen Czaslau. — Der König geht mit einem Truppenstorps nach Kuttenberg. — Prinz Dietrich marschirt mit dem Heere nach Chotusty. — Schlacht bei Czaslau, am 17. Mai. — Rückzug des Prinzen Karl. — Sein Marsch gen Tein. — Der erste schlessischen Krieg wird durch die, am 11. Juni erfolgte Unterzeichnung der Friedens = Präliminarien zu Breslau, beendigt.

Beitraum vom Ende April bis halben Juni.

(Mit bem Plane ber Schlacht von Cjastau.)

Plis man in Wien erfuhr, daß Olmuß geräumt, und Prinz Dietrich nach Troppau zurückgegangen sen, ers hielt Prinz Karl ben Befehl, sich mit der Hauptmacht nach Böhmen, gegen den König zu wenden. Es wurde ihm eröffnet, daß der König große Vorrathe in Königs grät und Pardubig gesammelt babe, und man daher glauben muffe, daß er in Böhmen sich behaupten wolle. Man schlug ihm vor, über Leutomischl und Hohensmauth gerade auf Königgrätzu marschiren; was man für um so angemessener hielt, als man noch eine längere Behauptung von Glaß hoffte. Der Prinz erwiederte,

bag er bei Dimus nur verweile, um die notbigen Un: Stalten gur Dedung Mabrens, und jur Giderung ber Berpflegung auf bem weitern Marich, ju treffen. Er beflagte fich, bag man bie aus Offreich fommenben Fubren nicht jum Beere fenbe, fonbern ibre 2blofung in Mabren, aus welchem Canbe ber Reind fo viele Pferbe genommen, forbere; mas ibn in Mangel und Berlegenheit bringe. Er flagte über ben Mangel an Schlachtvieb, und erflarte, bag er fich mit bem &D. Grafen v. Ronigsegg berathen, und gleich biefem über= zeugt fen, baß, wenn er befohlenermaßen von Olmus gerabe nach Bobmen marfdire, er bei ben folechten Berpflegsanftalten, und ben ichlechten Gebirgswegen, wo jeder Bagen doppelte Befpannung erbeifche , bas Beer, und vorzuglich bie Reiterei, ju Grunde richten murbe. Mit einem fleinen Rorps, wie die Preugen, fonne man bas Bebirge wohl burchziehen, und Unterbalt finden , aber nicht mit einem Beere, bas, bei vielem Bepad und Beidus, fich viel langfamer bewege, und begbalb burd Dagagine und Rachfubren gefichert fenn muffe. Man tonne übrigens bas Bebirg nur in einer Rolonne burchziehen, und muffe erwarten, beim Musgang besfelben einen Reind zu finden, ber bei Doll= wit gelehrt, mas er ju thun vermoge. Der Pring folig vor, nach Brunn gurudgutebren, von ba in vier Marfchen nach Rlofter Gaar vorzuruden, und bann weiter nach Umftanden ju banbeln. - Ronigsegg bemertte: "bag man bierdurch nur brei bis vier Marfche verliere ; mas gegen bie Erhaltung bes Beeres fur nichts ju' rechnen fen. Obne Magazine, obne Fubren, babe ein Felbherr feine freie Bewegung. Babrend man nach Brunn marfdire, fonne man in Wien bie Unftalten

treffen, um Borrathe von Anaim nach Iglau zu fenden."
— Man kannte bamals nur die ordentlichen, nicht die außerordentlichen Berpflegewege, und nur dieß kann einen Borschlag, und die Genehmigung besselben, rechtsfertigen, bei dem man, die sonstigen Nachteile unsgerechnet, das Unersetlichke, die Zeit, versor.

Bur Gicherung von Mabren bestimmte ber Pring 4 ungrifche Mazional-Bataillons, 300 aus ben Regimentern gezogene beutsche Infanteriften, 2000 Theis Bet, Marofder, Sau= und Donau : Grenger, 1000 Rarlftabter, die 2 Sufaren : Regimenter Raroly und Belesnap, und 4700 Infurretzions-Sufaren. Der bienftbate Stand Diefer Eruppen mochte fich auf 10 bis 12,000 belaufen. Bu biefen Truppen, die man anfangs für zureichend bielt, follten unverzüglich noch 8 ungrifche Nazional-Bataillons ftogen. Rach Olmun follten bann 2 ungrifde Bataillons, bie 300 beutschen Infanteriften, 100 Karlftadter und 1000 Theißer Grenger verlegt werden. Rremfir, Brabifd und die Jablunta follten, jedes mit 2 ungrifden Bataillons, befest werben. Für Leipnit und Weißtirden murben 1000 Dibrofder beftimmt. 4 ungrifde Bataillons blieben, jur ferneren Berfügung, in Stalit. Die Sufaren follten eine Doftenkette von dem Tefdnifden, über Sof, bis Dabrifch-Trieban, gieben. In ben Grengen follten Berhaue gemacht , und durch Bauern und Ballachen befest werben. Den Befehl über alle diefe Eruppen übertrug ber Pring bem Ben. Feftetics, ber fein Quartier in Sternberg nahm.

Um 28. Upril marfchirte bas heer, aus bem las ger von Ollich an, jurud nach Prosnig (2 Stunben). Um 29. kam es nach Wischau (5 Stunden).

Bon bier murbe am 30. ber Ben. Rabasby, mit feinem und bem Defoffnichen Sufaren-Regiment, über Triebau, nach Bobmen vorausgefendet. Im 1. Dai marfdirte bas Beer meiter, nach Mufterlit (5 Stunden), am 2. nach Medrig (5 Stunden), am 4. nach Ritidan (5 Stunden), am 6. nach Grziganow (6 Stunden), am 7. nach Raboftin (5 Stunden); am 8. bezog es amifden Rlofter und Darft Gaar (4 Stunden), mit 13 Rufis, 12 Reiter=Regimentern und bei 2000 Rrog= ten, bas lager. Das Beer batte fomit die Strede von 183 Meilen in eilf Lagen, worunter brei Rafttage, juruckgelegt. - Pring Rarl batte fich von Brunn nach Bien begeben, um ben Berathungen bafelbit beiguwohnen; am 11. traf er, jugleich mit bem Gurften Lobfomis, in Gaar ein. Der Dring berieth fich nun über bie weitern Unternehmungen mit Lobfowit und Ronigsegg.

Man hatte die Nachricht erhalten, daß der Feind fich von Jenikau nach Czaslau zurückgezogen habe, und hoffte, daß er sich hinter die Elbe zurückziehen würde. Der Prinz und die beiden Feldmarschälle hielzten es, wenn der Nückzug der Preußen hinter die Elbe wirklich erfolgte, für das Angemessenste, gerade auf Prag zu marschiren, und die Stadt wegzunehmen, ehe die bedeutenden Verstärkungen, welche Broglio erwartete, in Böhmen einträfen. Um aber den Marschall Broglio abzuhalten, Prag zu hilfe zu eilen, wurde festgesetzt, daß Lobkowitz unverzüglich Frauenberg angreisen sollte. — Der Plan der drei Feldherren fand in Wien keinen Beifall. So lange die Preußen an der Elbe bleiben, bemerkte der Großherzog seinem Bruder sehr richtig, ist eine Unternehmung gegen Prag höchst

gefährlich, ba fie in zwei Marfchen uns bie Sauptverbindung mit Mahren und unfern Magazinen abschneis ben können. Erft muffe man gen Königgrah marschiren, und den König zum Ruckzug in das Glatische zwingen; dann könne man auf die Eroberung von Prag benken, wozu man aber erst schweres Geschütz, mas dermal fehle, herbeischaffen muffe. Gollten Einverständniffe mit den Burgern bestehen, und der Prinz hoffen, Prag, das allerdings nur schwach besetzt sen, durch überfall zu nehmen, so wurde hierzu eine ausgesandte starke Abtheilung genügen.

Bir miffen, baf Rriebrich am 17. Upril ju Chrubim eintraf. Difvergnugt über feine Berbundeten, und wenig von ihnen erwartenb, fucte er nun, burch Bermittlung bes Lords Sinbford, wieber Friebens: verbandlungen mit ber Koniginn zu eröffnen. Er murbe gerade vom Kriegefcauplage abgetreten fenn, menn man ju bem, in Rlein-Schnellendorf ibm Bugeficherten noch die Graffchaft Glat gefügt batte. Doch Maria Therefia wollte nichts von Unterhandlungen mit einem Burften miffen , ben fie, und wohl nicht mit Unrecht, ber Sinterlift und Bortbruchigfeit befdulbigte. Der Ronig fab balb, bag er ben Frieden neuerdings er= zwingen muffe, und jog befibalb aus feinen Canben alle entbehrlichen Truppen berbei. Er batte am 22. feinen Ubjutanten, ben Dberftlieut. Winterfelb , in bas Bla= bifde Gebirge gefdict, um bie Bewohner, bie fic unrubig zeigten , in Baum zu balten. Um 29. erfubr er die Ubergabe ber Citabelle von Glat; mas befonders in diefem Mugenblicke, ba es feine Berbindungen erleichterte, fur ibn von großem Berth war. Binterfelb febrte am 2. Dai ju bem Ronig juruck, nachbem er

bie geringfügigen Unruben im Glatifchen geftillt, und ein Bataillon im Gebirg bei Reinert, Sabelichwert und Mittelmalb jurudgelaffen. Um biefe Beit trafen mehrere Reiter - Regimenter, nachbem fie bei Drgelautich und Pardubis über die Elbe gegangen maren, beim Beere ein. Diefes fantonirte in brei Rorps : ber linke Rlugel, unter bem BE. von Jees, 10 Bataillons und 20 Schwadronen fart, bei Leutomifdl; bie Mitte, 16 Bataillons und 28 Schwabronen, bei Chrubim, wo ber Konig fein Sauptquartier batte; ber rechte Alugel, 10 Bataillons und 20 Ochmabro= nen , unter bem Be. v. Ralfftein , bei Ruttenberg und Caallau. 216 ber Konig ben Unmarich ber Oftreicher gen Gaar erfuhr, befchloß er, feine Truppen in einem lager bei Chrubim ju fammeln , und lub ben Maricall Broglio ein, fich mit ibm ju vereinen. Diefer batte jedoch von feinem Sofe bestimmte Befeble erhalten, feine Eruppen nicht zu ben Dreußen ftofen ju laffen, und wich baber einem Untrage aus, bem beiguftimmen er felbit nichts weniger als geneigt mar.

Nadasop hatte am 2. Mai Policz fa und Zwittau befett. Die Preußen vertrieben aber feine Sufaren aus ersterem Ort, und befetten am 5. auch Zwittau wieder. Um 7. wurden jedoch beide Örter von ihnen verlaffen. Un diesem Tage übersielen die östreichischen Sufaren 40 preußische. Der Offizier blieb, und ber größte Theil ber Mannschaft wurde theils getöbtet, theils gefangen. — Um 11. erhielt Gl. Jeet den Befehl, nach Chrudim zu marschiren; um dieselbe Zeit wurden auch Czaslau und Kuttenberg verlassen. Die Östreicher rückten am 12. mit 400 Husaren, 300 beutschen Pferben, und 500 Kroaten in Czaslau ein. Um 13. bezog

bas gange preußische Seer bas lager eine Biertelftunde vor Chrubim, die Fronte gegen Czaslau. Der linke Rlugel ber Reiterei lagerte an ber Chrubimka, bas Dorf Glatina vor der Front. Das Sufvolt biefes Flügels erftrecte fic bis binter Pochobrad. Die Mitte ftand auf einer Bobe, eine Biertelftunde vor Chrudim. Das Fugvolt des rechten glugels jog fich, binter Dartowis und ber Martustapelle, bis ju einem breiten Leich, von mo fich bie Reiterei bes rechten glugels bis Meblefchis ausbebnte. Das lager, gen Czaslau ausgerundet, nahm einen Raum von fast anderthalb Stunben ein. In biefer Stellung, bie feine Magagine gu Pardubis und Koniggraß decte, und ibm Freiheit der Bewegungen ließ, wollte Friedrich bie weitern Ereig= niffe, und die, noch im Darich begriffenen, bedeutenben Berftartungen erwarten.

Das östreichische Seer marschirte am 12. Mai von Rloster Gaar nach Borowa (4 Stunden), und am 13. nach Chotieborz (3 Stunden), wo es am 14. raftete. Um 15. rückte es nach Willimow (4 Stunsben), wo es vor dem Orte, Front gegen Ehrudim, in zwei Treffen lagerte. Us von Radasdy, der mit 2 Sussaren Regimentern zu Setsch stand, die Meldung einlief, daß eine starke feinbliche Ubtheilung sich bei Podhorzan (4 Stunden von Willimow) zeige, ritt Prinz Karl vor, um selbst zu erkunden. Er urtheilte ganz richtig, daß der König ihm bei Czaslau und Kuttenberg zuvorzukommen, und den Weg nach Prag zu verslegen gebenke.\*) Dieses zu hindern, marschirte er am

<sup>\*)</sup> Der preußische GM. v. Stille fagt in feinen Betrachtungen über die Schlacht von Chotusit (Sammlung

16., in aller Fruh, nach Ronn om (3 Stunben), wo er binter ber Dobrama bas Lager bezog.

Friedrich hatte am 14. Abende burch Runds fcafter, vorzüglich aber burch einen Uberlaufer bes Bathpanifchen Regimente, die Nachricht erhalten, baft Pring Karl im Buge gegen Kuttenberg begriffen fen.

ungedruckter Rachrichten ; Dreeben 1782), daß Bring Rarl nicht daran dachte, nach Prag gu marfchiren, und daß der Ronig, bei feinem Mariche nach Ruttenberg , eben fo menig daran dachte, ihm den Weg dahin ju verlegen, fondern daß Beide nichts als die Schlacht wollten. Mus unferer Ergablung, Die fich auf Driginals Berichte grundet, geht flar bervor, bag Pring Rarl mirflich die 216ficht begte, gerade auf Prag gu mars fdiren. Blieb auch ein folder Darich , wie es ber Großbergog richtig bemertte, felbft wenn die Dreugen binter Die Gibe gurudgegangen maren, immer bochft gefährlich, fo tonnte Pring Rarl, da ihm ber Rudgug nach Tabor ftets frei blieb, jedoch ohne Wefahr, bei Ruttenberg Stellung nehmen, wodurch der Ronig von Drag und bem Maricall Broglio getrennt murde, und in Gefahr tam, die Borrathe, die er in Podiebrad und Dimburg batte , ju verlieren. Der Ronig fcheint, bei feinem Mariche nach Ruttenberg, wirtlich nur Die Abficht gehabt gu haben, bem Pringen Rarl guborgutommen, um ihm ben Weg gu verlegen. Der Ronig munichte allerdings die Schlacht; aber er munichte und erwartete fie nicht am 17. , - nicht in einem Beitpuntte, mo er fich vom Beere trennte. Dan murbe fich febr irren, menn man immer nur bas 3medma. fige für die mahre 21bficht halten, etwas blog beghalb unglaublich finden wollte, weil es ben Rriegeregeln entgegen ift.

Der Konig hatte bedeutende Magazine in Pobiebrad und Mimburg, die er ju verlieren beforgte. Geine Lage machte ibm übrigens eine Ochlacht munichenswerth, ba er nur burch einen Gieg ju einem vortheilbaften Frieden gelangen konnte, und fich bold von feis nen Bunbesgenoffen trennen wollte, über bie er bochlich erbittert mar. Er beschloß baber, bem Pringen Rarl entgegen ju ruden, ibm ben Weg nach Drag ju verlegen , und ibn ju einem enticheibenben Gefechte ju zwingen. Um 15. frub brach er, mit 16 Bataillons, 14 Dragoner- und eben fo viel Bufaren-Odmadronen, nach Pobborgan auf, und befahl bem Erbpringen von Deffau, ihm mit bem übrigen Beare, Johalb bas Brot von Koniggraß angelangt fen, ju folgen; bas fcmere Bepach aber über Pardubig , auf bem rechten Ufer ber Elbe, gen Rolin ju fenben. - Das Brot, mas man am 15. erwartete, war nicht fertig geworben ; ber Erbpring ließ bem Ronig biefes melben, und babei anfragen, ob er, auch obne Brot, fich in Darich fegen folle, Um gebn Uhr Abends traf der Abjutant bes Ros nige, Oberft Winterfeld, bei bem Erbpringen ein. Der Ronig machte ibm bekannt, bag er fich auf ben Soben binter Podborgan gelagert babe, und bas bftreitifche Beet zwei fleine Meilen von ibm entfernt fen, und befahl' ibm, aufzubrechen, und fich mit ibm zu vereis nen; wo er fobann mit bem vereinten Beere fich gen Cigslau ju menben, und ben Offreichern ben Beg ju verlegen gebente. - Der Erbpring ließ, fatt Brot, Mehl an die Truppen vertheilen, und feste fic am 16. mit Tagesanbruch, in zwei Rolonnen, treffenweise gen Pobhorgan in Maric. Die erfte Kolonne jog über Po-

Ξ.

cobrad und Morafchis, bie zweite über Markowis und Reuhof.

Der Ronig batte indeß feinen Entichluß geanbert, als er am 16. frub bie Uberzeugung erhielt, bag bie Offreider aus bem Lager bei Willimow aufgebrochen maren. Es fcheint, bag er bie Deinung begte, bie Dft. reicher maren gerabe nach Ruttenberg (6 Stunden) marfdirt, und beabfichtigten, fich swifden ibm und Drag ju ftellen, und fic ber Magagine von Pobiebrab unb Dimburg zu bemächtigen, - eine Bewegung, bie leicht ausführbar, und nicht unangemeffen gewefen mare, - und bag er, um biefes ju verbindern, und ben Oftreichern juvorgutommen, nun fogleich von Dobborgan gen Ruttenberg (44 Stunden) aufbrach. Der Erbpring erbielt bie Dadricht von bem Mufbruch bes Ronigs, als er mit ben Bortruppen bei Bergmanmieftes eintraf, und jugleich ben Befehl, ben Darich unaufgebalten fortgufegen, und gwifden Cjaslau und Ruttenberg, fo nabe als moglich an letterem Orte, bas Lager nach Butbefinden ju bezieben. -

Der Marich bes Königs von Pobhorzan gen Kuttenberg war bem Prinzen Karl nicht verborgen geblies
ben; er war, gleichfalls burch Nabasby, von bem Aufbruche bes Erbprinzen von Deffau aus bem Lager bei
Chrudim, und beffen Marich gen Podhorzan, in Zeiten
unterrichtet worden. Das öftreichische Feer war am 16.,
in aller Frühe, von Willimow aufgebrochen, bas nur
fleine brei Stunden von Ronnow entfernt ift, und
konnte demnach um acht Uhr Morgens leicht in letterem Orte angelangt senn. Ware nun der Prinz gleich
zwei Stunden weiter, über Zieb, am linken Ufer der
Dobrawa, gen Sbislau marschirt, so hatte er ben Ro-

nehmen, um das Lager, mit dem rechten Rlügel an diese Stadt, mit dem linken an die Dobrawa, zu bestiehen. Er ließ deßhalb, als ein Theil des Heeres über die Dobrawa gegangen war, eine starke Abtheilung von Husaren und Jägern gegen Czaslau vorrücken, überzeugte sich jedoch bald, daß die Stadt stark besetzten, und ohne ernstliches Gesecht nicht genommen werden könne, in das er, da es bereits Abend war, sich nicht verwickeln wollte. Er wandte sich deshalb rechts gen Chotusis, hinter welchem Dorse er, den rechten Flügel an den Czirkwißer See, den linken an Schuschis gelehnt \*), das Lager bezog, in das jedoch Geschüß und Nachbut erst um eilf Uhr Nachts rückten.

Weder Comettau, noch die beiden andern Offigiere, maren jurudgefehrt. Der Erbpring ichidte befie balb, um gebn Ubr Abends, feinen Abjutanten, v. Bulow, an ben Konig. Diefer, ber fo gludlich mar, burch= gutommen, tam um zwei Uhr Rachts wieber gu bem Erbpringen. Der Konig ließ burch ibn miffen, bag er am 17. um fieben Ubr frub bei bem Beere eintreffen , und Brot, theils von ben Dorfern jufammengebracht, theils in Ruttenberg erzeugt , mitbringen murbe. -Begen Morgen traf Oberftlieut. Uchtlander mit feinem Grenadier = Bataillon, und Boo Laib Brot, bei bem Beere ein. Er brachte ein Schreiben, in bem ber Konig fein Gintreffen wiederholt verficherte, und bem Erb-. pringen befannt machte, baf er am 17. mit bem Beere ju ruben , ben 18. aber bie Oftreicher anzugreifen gebenfe.

Der Erbpring verfügte fich am 17. bei Tagesan=

<sup>&</sup>quot;) Siehe den Schlachtplan.

jurudtebrten, baß fie nicht burdjufommen vermogen, ba fich in Sbislau und ben umliegenden Dorfern feinds liche Bufaren befanden. Der Erbpring verftartte ibre Bebeckung, und ließ, jur Unterftugung berfelben, ein Bataillon nach Sbislau vorruden. Nachbem er bem Beere bie notbige Rube gegonnt, und bie notbigen Unordnungen ju bem Mariche getroffen , ber , bei ber Dabe bes öftreicifden Beeres, in fteter Bereitschaft ju einem Befechte, ja ju einer Golacht, gefcheben mußte, rudte er weiter gen Gbislau, bas von Cjas: lau , mo eine ftarte Ubtheilung öftreichifder leichter Eruppen lag, nur zwei fleine Stunden entfernt ift. Bei Gbislau mußte bas gange preufijche Beer, auf einer einzigen fcmalen Bruce, ben ftarten, in fum: pfigen Ufern fliegenben, Dobrama-Bach paffiren. Bare bas öftreicifche Beer in biefem Zeitpunkt, von bem nur zwei fleine Stunden entfernten Ronnom, am rech: ten Ufer ber Dobrama erfcbienen, fo murbe bas preufifche Beer , beffen Gpige mit ben aus Caslau vorgerückten leichten Truppen ju fampfen batte , mabr= fceinlich eine vollständige Dieberlage erlitten baben. Das öftreichifde Beer blieb ben Dachmittag über rubig bei Ronnow. Die Brucke bei Sbislau mar von ben oftreichischen leichten Truppen nicht gerffort worben. Gich felbit überlaffen , fonnten fie ben Darfc ber Preugen mobl aufhalten, aber nichts Enticheibenbes bemirten. Ibre Unfalle murben immer baufiger, je mehr fich bie Dreugen Czaslau naberten. Der gange Rolonnengug, vorzüglich bas Bepact, mar ihren Ungriffen ausgesett. Die große Ordnung ber Preugen wehrte jedoch jeben erbeblichen Erfolg.

Der Pring batte anfange die Mbficht, Czaslau gu

fen Cager in der Nacht vom 16. und 17. man feine Kenntniß hatte, nachzusehen, ihn aufzuhalten, und so zu bessen Erreichung dem Heere Zeit zu verschaffen. UNes Gepäck wurde im Lager bei Ronnow zurückgelaffen. Bon beiden Kolonnen kam die aus Reiterei bestehende Opige schon um halb ein Uhr bei Czaslau an. Uber das Fusvolk, und das nachziehende Reserve-Geschütz, wurde durch die Beschaffenheit der Wege so aufgehalten, daß sich das Heer erst um vier Uhr früh bei Czaslau zusammenfand.

Die Berichte, melde mabrend biefer Dacht bei bem Pringen einliefen, fagten: bas gefammte preußis iche Beer liege in ben Dorfern bei Ruttenberg in Rantonirungen gerftreut. Gelbft, als ber Sag anbrach, verfdmand biefe Taufdung nicht gang, ba bas preußi= fche Beer in einer Dieberung fant, und burch Chotufit gebedt war. Ingwifden fab man icon, bag bier ein Truppentorps ftanbe, und nicht bas gange Beer bei Ruttenberg fen. Erft als 400 Sufaren, und bie Difeter ber Reiterei, von Caslau gen Cgirfwit vorructten, und bas preußifche lager, fich jur Ochlacht ju orde nen, in Bewegung tam, überzeugte man fic, bag man einem Beere gegenüberftebe, und fich jur Ochlacht bereiten muffe. Das Beer, bas Pring Rarl, und unter ibm ber &DR. Konigsegg befehligte, beftanb aus 12 Infanterie : Regimentern ju 3, und einem ju 2 Ba= taillons, aus 12 Ruraffier- und Dragoner = Regimentern , 4 Regimentern Sufaren , und bei 2000 Rrogten. Der ausrudenbe Stand bes Fugvolts mochte fic bochftens auf 21,000, jener ber Reiterei auf g600 belaufen. Der Pring ftellte nun bas Beer, nach bertommlichem Gebrauche, in zwei Treffen, mit einer ReXI. Beft Beilage zur Geite 161.

Generale d. Reraf Sobenembs Belbmaricall Berlichingen

Generalmajoret

Batail.

o Edudr.

Generalmajors

Batail.

o Schwdr.

Edmtr.

## bnung

Czaslau am 17. Mai 1742.

| - | U    |     |          | - / - |    | - / | -      |       |
|---|------|-----|----------|-------|----|-----|--------|-------|
| r | Rð n | ig. | alfsteis | 11    |    | •   | Budde  | nbrod |
| _ |      | -   | Mott     |       |    |     | Rother | ,     |
| ì | ြွင့ | ÷.  | 32       | nd    | ©. | ြူ  | .œ     | 뚕.    |

| Pring Dietrich | Röder | ndtignber ja | B Hira | Jung : Waldow | Geffer | Bubbenbrod | Mödendorf |          |
|----------------|-------|--------------|--------|---------------|--------|------------|-----------|----------|
| b              |       | _            | -      | ı             | ļ      | ı          | 1         | Bataill. |
|                | ı     |              |        |               |        | •          |           | Sambr.   |

Erbpring Leopold von Unhalt . Deffau.

|         | arl   | ` Ø        | fler       |                                                  |         |      |       |         |  |
|---------|-------|------------|------------|--------------------------------------------------|---------|------|-------|---------|--|
| Lebmaib | Garbe | Rothenburg | Baireuth   | Zwifchen beiden Ereffen, auf dem rechten Flügel: |         |      |       |         |  |
| •       | •     | gang       | 4          | . 6                                              | brenad. | Bat. | Canis |         |  |
| ä       |       |            |            | t                                                | *       | *    | IBenp | lig     |  |
| , a     |       | 1          | 1          | 1                                                | » ·     | *    | Jees  | Batail. |  |
| 1       | ſ     | 61         | <b>U</b> t |                                                  |         |      |       | Schwdr. |  |

Referse:

Brunitemeth Bus faven

Schwdr.

ferve, die Reiterei auf ben Flügeln, eine halbe Stunde vor Czaslau, auf einer schnen Ebene in Schlachtordnung. Die beiden Flügel waren vorgebogen, die
Mitte zurückgezogen (fiebe ben Schlachtplan). Es scheint
nicht, daß dabei eine Absicht zum Grunde lag, sondern daß dieß durch Eile, Zufall, oder Unkenntniß des
Terrains, erfolgte. Der linte Flügel ber Reiterei stand
in der Luft; der rechte hatte einen Bach und durchs
schnittenes Terrain vor sich. Die Reiterei des linken
Flügels besehligte Gen. d. Rav. Graf Bathiany, die
bes rechten Gen. d. Rav. Graf Hohenembs, das Fußvolk FIM. Baron Thungen (siehe die Schlachtordnung).

Das preußifde Beer, welches bei Unrudung ber Oftreicher jur Ochlacht fic ordnete, bestand, mit Einschluß ber 10 Bataillons und 20 Ochwabronen, welche mit bem Ronig anmaridirten, und bei ben erften Ranonenicuffen auf bem rechten Elugel eintrafen, aus 33 Bataillons, 60 Ochwadronen Linienreiterei, und 10 Ochwabronen Bufaren. Der ausruckenbe Stanb bes Fufvolts mochte fic auf 19,800, jener ber Reite: rei auf 8400 belaufen. Es war mit 80 Gefdugen verfeben, mogegen bas öftreicifche faum bie Balfte biefer Babl batte. Der Erbpring lebnte feinen rechten Rlugel an ben Cgirkwiger Gee, - feinen linken an ein, por Soufdit liegendes Bebolg. In bas erfte Ereffen ftellte er 16 Bataillons (fiebe Schlachtordnung), von benen 2 bas Dorf Chotufit befetten. In bas zweite Treffen tamen 14 Bataillons. Dach ber Beife, wie es bei Mollwiß gescheben, bedte er ben Zwischenraum ber Treffen bes Rugvolts auf bem rechten Rlugel burch 3 Brenabier-Bataillons. Die Reiterei murbe auf beiben

Wegen, nach Willimow jurud. Die Preußen begnugten fich, ben Beichenden einige Kanonenkugeln nachzusenben.

Der Berluft bes öftreichifden Rugvolls beftand in 29 tobten und 122 verwundeten Offiziers, in 876 Tobten und 1284 Bermunbeten vom Feldwebel abwarts, bann an Bermiften und Gefangenen in 34 Offiziers und 2934 Mann. - Die Linienreiterei gablte q tobte und 31 vermundete Offiziers, 117 Sobte und 279 Bermundete vom Bachtmeifter abwarts, bann an Bermißten und Gefangenen 6 Offiziers und 335 Mann. - Die Sufaren-Regimenter batten nur 1 verwunde= ten Offizier, 6 tobte und 20 verwundete Sufaren. Ber= mift murbe 1 Offigier und 46 Mann. Die Urtillerie batte 1 todten und 1 vermunbeten Offigier, 13 todte, 33 verwundete, und 10 vermifite Ranoniere. 73 Pferbe waren theils todtgefcoffen, theils verwundet worden, mas, fo wie die Berfdiegung von Laffeten und Rabern, ben Berluft von 16 Relbitucten veranlagte. Der &D. Graf Belich murbe getobtet, die Generale Baron Darfcall und Pallant verwundet. Letterer murde in Cjas= lau, mo er jurudbleiben mußte, gefangen. Der Befammtverluft bes Beeres beftand fomit in 1052 Tobten, 1773 Bermundeten , 3366 Bermiften; im Gangen aus 6168 Mann. Bon ben Bermiften rudten jeboch fpater wieder Biele ein. - Die Oftreicher nahmen ben Preugen 14 Stanbarten und 2 Fahnen ab. Gie brachten bei 1000 Gefangene guruck, unter benen ein General, ber an feinen Bunben farb, 1 Oberft und mehrere Stabs- und Ober-Offiziere waren , und erbeuteten bei 3000 Pferbe.

Das preufifche Fugvolt jablte 12 tobte, 46 ver-

wundete, 3 vermißte Offiziers, — 696 Tobte, 1212 Berwundete, 275 Bermißte, vom Feldwebel abwärts. Dieser Berlust traf größtentheils die Regimenter des linken Flügels. Vom rechten hatten die meisten keinen Schuß gethan. Die Reiterei jählte 30 todte, 48 verwundete und 13 vermißte Offiziers, — 1275 Todte, 155 Berwundete, 439 Bermißte vom Feldwebel abwärts. Der GM. v. Werdeck blieb todt; der GL. v. Waldau und GM. v. Wedel wurden verwundet. Der Gesammtverlust der Preußen bestand in 4207 Mann. —

Bei Mollwit batte Reipperg über bas Betragen bes Fugvolts geflagt; bei Cjaslau flagte Pring Rarl über bas Benehmen ber Reiterei, und belobte bagegen bas Bufvolt. Er fubrte an, daß bie Preugen über 2000 Studiduffe gethan ; bag biefes Feuer bie Reis terei eingeschüchtert babe, und biefem Umftand, und ber geringen Babl ber bei bem Beere angestellten Ge= nerale, ber Berluft ber Schlacht beigumeffen fen. -Das öftreichifde Beer mar bie gange Dacht marfdirt; es fannte ben Rampfplat nicht, und bot gleich anfangs ben Preufen bie linte Rlante. Es war ein Gluck fur Die Offreicher, bag bie Preugen bie Balfte ihrer Reis terei auf bem linten Rlugel batten, mo fie nichts nutte, und bag ber rechte Flugel begbalb ben errungenen bebeutenben Bortbeil nicht weiter benugen fonnte. Mur burd Ubung und Bucht maren bie Dreufen ben Offreis dern auf bem Chlachtfelbe überlegen.

Der Ronig ließ die Oftreicher ruhig abziehen. Er tonnte fich mit bem ersiegten Schlachtfeld begnugen, überzeugt, baß die ftets fortgeseten Friedensunters banblungen nun boch auf feine Bedingniffe zum Schlufe

Ober-Offreich öffnen. Erft bann fonne fie ftatt finben, wenn bie Frangofen fich von Pifet jurudjogen, mas burch Bewegungen gegen ihre linke Flanke, und gegen Prag, berbeigeführt werben konnte.

In bem mabrifch - schlesischen Gebirge hatten sich 5 bis 6000 ungrische Insurgenten festgesett, welche bie preußischen Quartiere unablässig beunruhigten. Das preußische Kürassier - Regiment Prinz Friedrich, bas sich, bei einer solchen Gelegenheit, in Verfolgung diefer leichten Truppen einließ, wurde unweit Ratibor plöglich von diesen, und dem Belesznapischen Husaren - Regiment umringt, und gänzlich zu Grunde gerichtet. 250 blieben auf dem Plat, 234 wurden gefangen, 200 Pferde erbeutet, und eine Standarte ersobert. Die husaren hatten nur 54 Todte und Verwundete. — Einige Tage früher hatte sich Freudenthal an den Obersten Desöffp ergeben. Die aus 3 Offizieren und 62 Mann bestehende Besasung wurde gefangen.

Am 25. trafen die Reiter-Regimenter Lobtowit und Robary, dann 1 Bataillon Wolfenbuttel, bei dem Geere ein. Un diesem Lage kam Lobkowit bei Gashap, mit dem frangösischen Heere ins Gesecht, in Folge deffen er die Belagerung von Frauenberg ausheben, und sich über die Moldau nach Budweis zurückziehen mußte. In seinem Berichte außerte er die Besforgniß, daß er auch Budweis zu verlassen genöthigt sehn werde. Der Prinz beschloß hierauf, mit dem heere gen Leyn, in der Absicht zu rücken, die Franzosen, durch Bedrohung von Pisek von einer Unternehmung gen Budweis abzuhalten. Um 30. marschirte er mit dem heere nach humpolet (4½ Stunden), und den 31. nach Pilgram. Um 1. Juni wurde der

Marfc nach Czernowit fortgefest (5 Stunden). Um 2. Juni tam bas heer nach Sobieslau (5 Stunden). Um 4. ructe es nach Smilowit (4 Stunden). --

Der Konig von Preugen, fab rubig ben 26gug ber Offreicher. Um 1. Juni bezog er ein neues Lager bei Ruttenberg. - Der Gieg bei Caslau gab bem Ronig die Bewifbeit, baf ber Friebe, ber in Breslau mifden Bord Sinbford und bem Grafen Dobewils fortmabrent verbandelt wurde, ju Stande fommen, und er, mas er begehrte, erhalten murbe. Daria Therena vermochte nicht, fo vielen Reinden, unter benen Friebrich ber gefährlichfte war, ju widerfteben. Um 11. Juni murben bie Friebens : Praliminarien ju Bres. I au unterzeichnet. Dit Musnahme eines fleinen Theils von Dber : Ochlefien , mußte bas gange Bergogthum , und die Graffchaft Glat, bem Ronig überlaffen merben. Pring Rarl erhielt am 17. ju Dilfen , burch ein Schreiben bes regierenben Furften von Unbalt, Die Radricht von bem gefchloffenen Frieden ; mas ibm nun freie Sand gab, feine Unternehmungen gegen bie Franjofen ju verfolgen. -

R.

#### III.

Die Eroberung von Raab durch den Feldmarschall Udolph Freiherrn von Schwarzenberg,

am 29. Marg 1598.

Mit Benütung der Original Berichte diefes Felbheren bargeftellt von J. B. Schels, E. E. hauptmann.

Der Erzberzog Maximilian, zweiter Bruber bes Raifers Rudolph II., hatte 1597 die kaiferliche Rriegsmacht in Ungern befehligt. Die Stanbe biefes Reiches bewilligten, auf bem am 25. Janner 1598 ju Pregburg begonnenen Candtage, die von dem Ergbergoge, im Namen des Raifers, jur fraftvollen Betampfung ber Turfen geforberten Geltsubsidien und Truppen. ftellungen, und ficherten auch, fur ben gall bes Bebarfs, eine General : Infurrefgion gu. - Es murbe nun von Rudolph II. festgefett, bag ber altere faiferliche Bruber, Ergbergog Mathias, in bem bevorstebenden Feldzuge den Befehl über die Sauptmacht in Ungern fuhren folle. Unter ihm ftanden ju= nachft ber Feldmarfcall, Soffriegerath, und Oberft ber Stadtquardia von Wien, Abolph Freiherr von Odmargenberg, und ber General Diflas Graf Palfn. - Der gurft von Ciebenburgen, Sigmund Bathori, batte fcon im Februar 1597 ju Prag, mit bem Raifer einen Bertrag abgefdloffen, in welchem er Siebenburgen, und die unter feiner Berricaft flebenben ungrifden Gefpannschaften, — gegen die ichlesischen Fürstenthumer Oppeln und Natibor, nebst einer jabre lichen Pension von 50,000 Thalern, — an Oftreich abtrat. Die Übernahme Siebenburgens wurde dem Erzberzoge Maximilian und dem Gen. Georg Basta übertragen. —

Der Ergbergog Mathias mar auf bem, am 20. Degember 1597 ju Regensburg eröffneten, beutiden Reichstage beschäftiget, bie Stande, burd Schilberung ber feit ben letteren Fortidritten ber Tirten bie beutiden Lande bedrobenden Gefahren, jur ausgiebigen Gilfe ju bewegen. Der Berluft von Raab (am 29. Geptember 1594) batte ben Turten ben Beg nach Offreich, jener von Erlau (am 13. Oftober 1596) ben Bugang nach Ober-Ungern und Dabren , geöffnet. In bem Feldjuge 1597 war bas im Dai ben Eurfen entriffene Dotis, im Oftober wieber in beren Befit gefommen, und bie Ungriffe bes Ergbergogs Maximilian auf Raab, - ber Giebenburger unter Stephan Joffita auf Zemeswar, - ber Generale Berberftein und Drastovis auf Beroge in Glavonien, - waren miglungen. -In biefer bedenklichen Lage nahmen bann bie beutichen Stande bes Ergbergogs Borfchlage willig an, bestimmten fur ben Gelbjug 1598 , und fur bie beiben folgen: ben Jabre, anfebnliche Gilfegelber, und ordneten bie Ruftungen an, bamit, bei machfenber Gefahr, bie Eruppen ber bem Rriegsichauplate nachften Reichsfreife bemfelben fogleich zugieben tonnten. - Der Reichstagsabichied vom 6. Upril 1598 gab biefen Befchluffen gefebliche Rraft, und ordnete beren ichleunigen Bolling an. Ochon einige Tage fruber mar ber Feldzug in Ungern burch eine glangenbe Waffenthat eröffnet

### III.

### Die Eroberung von Raab

durch den Feldmarschall Udolph Freiherrn von Schwarzenberg,

am 29. Marg 1598.

Mit Benügung der Original - Berichte Diefes Feldheren bargefiellt von J. B. Schels, E. E. Sauptmann.

Der Ergbergog Marimilian, zweiter Bruber bes Raifers Rudolph II., batte 1597 bie faiferliche Rriegemacht in Ungern befehligt. Die Stanbe biefes Reiches bewilligten, auf bem am 25. Janner 1598 ju Prefburg begonnenen Canbtage, Die von bem Ergbergoge, im Damen bes Raifers, jur fraftvollen Betampfung ber Turfen geforberten Geltsubfibien und Truppenftellungen, und ficherten auch, fur ben Rall bes Bebarfs, eine General : Infurrefgion gu. - Es murbe nun von Rubolph II. feftgefest, baf ber altere faiferliche Bruber, Ergbergog Mathias, in bem bevorftebenben Feldzuge ben Befehl über bie Saupt: macht in Ungern fubren folle. Unter ibm ftanben qunadit ber Feldmarfchall, Soffriegerath, und Oberft ber Stadtguardia von Bien, Ubolph Freiberr von Odmargenberg, und ber Beneral Diflas Braf Dalf p. - Der Rurft von Ciebenburgen, Giamund Bathori , batte fcon im Februar "rag, mit einen Be toem er

Siebenburgen, und die unter feiner Berricaft flebenben ungrifden Gespannschaften, — gegen die fclesischen Burftenthumer Oppeln und Ratibor, nebst einer jabre lichen Pension von 50,000 Thalern, — an Oftreich abtrat. Die Übernahme Siebenburgens wurde bem Erzberzoge Maximilian und bem Gen. Georg Bafta übertragen. —

Der Ergbergog Mathias mar auf bem, am 20. Degember 1597 ju Regensburg eröffneten, beutiden Reichstage beidaftiget, bie Stande, burd Odilberung ber feit ben letteren Fortidritten ber Tirten bie beutiden Lande bedrobenden Gefahren, jur ausgiebigen Gilfe ju bewegen. Der Berluft von Raab (am 29. Geptem: ber 1594) batte ben Turten ben Weg nach Offreich , jener von Erlau (am 13. Oftober 1596) ben Bugang nach Ober-Ungern und Dabren , geöffnet. In bem Reldjuge 1597 war bas im Mai ben Turten entriffene Dotis, im Oftober wieber in beren Befit gefommen, und bie Ungriffe bes Ergbergogs Maximilian auf Raab, - ber Giebenburger unter Stepban Joffita auf Zes meswar, - ber Generale Berberftein und Drastovis auf Berobe in Glavonien, - waren miglungen. -In biefer bebenklichen Lage nahmen bann bie beutichen Stande bes Ergbergogs Borfchlage willig an, beftimmten für den geldjug 1598 , und fur bie beiben folgen= ben Jabre, anfebnliche Gilfegelber, und ordneten bie Ruftungen an, bamit, bei machfenber Befabr, bie Eruppen ber bem Rriegsichauplate nachften Reichstreife bemfelben fogleich jugieben tonnten. - Der Reichstags= abicbied vom 6. Upril 1598 gab biefen Befchluffen gefepliche Rraft, und ordnete beren ichleunigen Bollaug an. Goon einige Tage fruber mar ber Gelbzug in Ungern burch eine glangenbe Waffenthat eröffnet

worden , welche die folgenden Blatter ju fcilbern versuchen. -

Der Feldmarschall Schwarzenberg war Unsfangs 1598 vom Raiser nach Prag berufen worben. Rudolph II. forderte denselben auf, noch mahrend des Winters eine bedeutende Unternehmung gegen die Türsten zu versuchen. Nachdem der Raiser mit dem Erzberzog Maximilian, mit Schwarzenberg und Niklas Palfy, übereingekommen, daß der Wiedergewinn von Naab die entscheidenbesten Vortheile verspreche, wurde ein überraschender Ungriff auf diese Stadt beschlossen. Der Feldmarschall erhielt Besehl, baldigst zu dessen Uussführung zu schreiten, und sich hierzu der in Ungern bequartierten Truppen, aller Kriegsgerathe, u. s. w., nach eigenem Gutsinden zu bedienen.

Schwarzenberg begab fich von Prag nach Romorn, in welcher Festung er den Befehl führte. Er wurde viele Bochen, — Unfangs durch die äußerste Strenge des Winters und den sehr tiefen Schnee, später durch die, bei deffen Schmelzen und bei dem anshaltenden Regenwetter, angeschwollenen Gewässer und ganz verderbten Straßen, — abgehalten, seinen Plan auszuführen. Endlich um die Mitte des März begannen die Elemente, sich raschen Truppenbewegungen gunsstiger zu zeigen. Schwarzenberg hatte zu Wien, unter strenger Geheimbaltung, die zu seinem Vorhaben nörthigen Feldbrücken, Sturmseitern, Petarden, Geschüße, Munizion, u. s. w., in Bereitschaft seben, und dann dieselben auf der Donau nach Romorn schaffen lassen. Die zu der Unternehmung bestimmten Truppen

brachen nun aus ihren Binterquartieren auf, und gogen fich bei eben biefer Stadt jufammen.

Die Stadt Raab liegt an ber Bereinigung ber Bluffe Raab, Rabnis, und bes rechten Urmes ber Do: nau, ber bier mit bem Sauptftrome die Infel bilbet, welche bie fleine Goutt genannt wirb. Die Stadt mar mit ftarten Mauern umfcloffen, und biefe murben burch Bollmerte vertheibiget. Debr noch als burch feine Berte, murbe bie Starte bes Plates burch feine Lage zwifden jenen Gemaffern begrundet, bie benfelben auf allen Geiten umfloffen, und ben Bugang fperrten. -Muf ber Beffeite ber Stadt führte bas Biener Thor ju ber, bamals von ben Turten abgebrochenen, Brude über die Raab , - und jenfeite bes Rluffes lief burch eine Borftadt die Strafe über Sochftrag und Biefelburg nach Bien. Muf ber Dorb feite gelangte man aus ber Stadt, burch bas Baffer : Thor, an ben rechten Donauarm. Da über biefen teine Brude bestand, fo murbe die Berbinbung mit ber fleinen Ochutt burch Schiffe unterhalten. Das britte, ober Stubl meifs fenburger Eborbefand fich auf ber Gubfeite. Eine Brude über ben, biefe und bie Dft feite um= fliegenben Urm ber Raab verband bier die Stadt mit ber fich bis an ben Bakonper Balb ausbehnenben Ebene. Ein Stud biefer Brucke, junachft am Thore, mar jum Mufgieben eingerichtet. Dabe am anderen Ente bet Brucke fperrte ein ftartes bolgernes Bitter ben Ein= gang von ber Canbfeite. Diefes Thor, welches von Schwarzenberg jum Ungriffspunkte gewählt worben, murbe ju jeber Geite von einem Bollwerte gefdust, beren eines bie Raifer=, bas anbere bie Baftion bes Balentin Toth genannt war. Roch lag auf

biefer Angriffsfeite, im füb-bftlichen Winkel bes Plages, bie ungrische Baftion. — Auf ber öftlichen Seite ber Festung befand sich weder ein Thor, noch eine Brude über ben Urm ber Raab. In ihrem nordstlichen Winkel lag die Bastion Jarkosit, auch heiligenberger Bastei genannt, welche bei bem bevorftebenden Ereigniß eine bedeutende Rolle- zu spielen bestimmt war.

Der Feidmarfchall hatte burch ausgesenbete Bertraute über die Beschaffenheit ber von Romorn gegen Raab führenden Bege, bie zu überfdreitenten Gemaf. fer, und beren gurten, - fo wie durch gefangene Turten, und von den in der Rabe Raabs wohnenden gand-Teuten, melde, bes taglichen Bertebre megen, oft in bem Plate aus und eingingen, über bie Starte ber Befatung, ihre Bertheidigungsanftalten, und die Urt bes Sicherheitsbienftes, - genaue Runbichaft erhalten. Die neueften Berichte melbeten, bag bie Befahung fo eben einen, von Ofen im Unjug begriffenen, Gelbund Proviant. Transport erwarte. Schwarzenberg eilte, die Umftande, welche fein Borbaben ju begunftigen verfprachen, ju benüten. Er ließ bas Berücht verbreiten , baß er jenem Transporte entgegenrucken , und benfelben aufheben wolle. - 2m 25. Marg maren bie gefammten Eruppen jum Hufbruch bereit. Gie gabiten Kunf Fahnen Franzosen zu Bug, ober 900 Mann.

Bunf gabnen Ballonen ju guß . 900 -

Deutsche Knechte von Gran . . . 300 -

Deutsche Rnechte von Romorn . . 50

Sieben Kompagnien Wallonen ju

Fürtrag 2850 Mann.

übertrag 2850 Dann

Unter Gen. Graf Ritlas Palfp Buchfen-

In Ullem 4850 Mann.

2m 26. Dark, nach Ginbruch ber Racht, ließ ber Relbmaricall eine Schiffbrude über bie Donau fclagen, und am Morgen bes 27. Darg mehrere Reiterabtbeilungen über biefelbe vorausgeben. Diefe follten bie gegen Raab fubrenben Bege burchfuchen und befegen , alle auf benfelben angetroffenen , jener Stadt jugiebenden Wagen, Reiter und Banberer anbalten, und nach Romorn jurudichiden, - baburd ben Marich bes Rorps nichern , und es binbern , baf bem Feinde biervon irgend eine Runbe gutommen tonne. - Bier Stunden nach bem Abgang Diefes Bortrabs, um ein Uhr Nachmittags, jog Ochwargenberg mit feis nem Rorps über bie Brude. Go mie eine Char Diefelbe überfdritten batte, ertheilte ber Belbmaricall ibrem Unführer ben Befehl, in welcher Ordnung ber Darich fortgefest werben folle. Mittelft auf Bagen mitgeführten Chiffbruden ging bas Rorps gegen Ubend über ben fumpfigen Bach Cjoncjo, und um neun Ubr Rachts über ben, von ben links gelegenen Balbbugeln berabfliegenben Batonper ober Czeba. Bad, an beffen lintem Ufer bie Truppen bie Macht gubrachten.

Babrend biefes Marfches tam bem Korps ein gewiffer Matthaus Felnemeth entgegen, welcher bei ber vorjährigen Belagerung Raabs in türlifche Gefangenfchaft gerathen, jest aber fo eben aus diefer Statt, nach Entrichtung feines lofegelbes, entlaffen worden .

war. Diefer melbete bem Relbmarfcall: "bie turlifche Befatung vermuthe feineswegs, angegriffen ju merben. Gie überlaffe fich forglos einer untbatigen Rube. Erft Lags guvor maren zwei bundert Janiticharen, auf ber nach Ofen führenden Strafe, abgesendet worden, ben ermarteten Transport einzuholen. - Mus Berach. tung der Gegner, und aus angeborner Tragbeit, fen bie Befatung im Giderbeitebienfte fo nadlaffig , bag weder die Thore punftlich geschloffen, noch die Bachen und Poften mit Ordnung befett gehalten wurden. Die Zürten batten baufig mit ftolgem Übermuth geaußert, che murbe ber metallene Sabn, - welchen fie auf eine, von ihnen über dem BBaffer. Thore gebaute, Barte gefett batten, - ju fraben anfangen, als fic bie Chriften jemals ber Stadt wieder bemachtigen tonnten." - Ochwarzenberg behielt biefen Mann in feinem Befolge, um von ibm, bei Fortsetung bes Buges, bie allenfalls noch ferner nothigen Mustunfte zu erhalten. -

Im 28. Marz, um fechs Uhr Morgens, brach bas Rorps auf. Nachdem basselbe in dem walbigen Nemether Thale eine Meile zurückgelegt hatte, ließ ber Feldmarschall die Kolonne sich rechts gegen die Donau wenden. Sie hielt bei Gonyö, nächstdem rechten Ufer des Flusses, — dem jenseits gelegenen Orte Kolos Nema, und der östlichen Spige der kleisnen Schütt gegenüber, — ohngefähr noch zwei Meislen von Raab entfernt.

Nachmittags um vier Uhr berief ber Felds marfchall die Anführer und Sauptleute jum Rriegsrath. Jest erft eröffnete er benfelben fein Borhaben, theilte ihnen die Disposizion jum Angriff schriftlich mit, und bezeichnete fur jebe einzelne Abtheilung, auf bem Grunds riffe ber Stadt, bie Stellen, welche fie, nach bem Einbringen, ju befegen, und zu vertheidigen batte.

— Die Disposizion bestimmte Folgendes:

"Sobald das Korps in der Nahe von Raab anges kommen sepn wird, soll das jum Sturme nöthige Geräthe abgeladen werden. Die Truppen machen sich jum Ungriff fertig. — Der Oberstlieut. Baron Babes court wird die erste Petarde an das hölgerne, auswärts des Stuhlweissenburger Thores, auf der Brücke befindliche Gitter anhängen, und dasselbe damit aufssprengen. — Die zweite, größere, Petarde soll der Baumeister Caviasch an das Thor selbst befestigen, und sie losbrennen."

"Sobald bas Thor aufgesprengt ift, wird Oberstelieut. Baron Babecourt burch das Thorgewölbe eindringen, und mit seiner Kompagnie Franzosen, burch den jenseitigen Ausgang, in die Stadt vorrücken. Ihm folgt der Oberstlieut. heinrich von Obernbruck, mit zwei Fahnen Franzosen und zwei Fahnen Ballonen. Diese fünf Kompagnien besetzen die zur rechten Hand bis auf den Marktplatz führenden Gassen, reinigen dieselben von Feinden, und vertheidigen sie gegen deren Angriffe. — Zwei andere Fahnen Franzosen und zwei Fahnen Ballonen eilen bann durch das Thor, und besetzen auf eben diese Weise die zur linken hand nach dem Marktplatze führenden Gassen."

"Der Oberstlieutenant von Gran, Peter Orfis, wird, sobald er mit bem ungrifden Bufvolk burch bas Thor gezogen, zur rechten, ober zur linken Sand, wo dieses am schnellsten gelingt, ben Ball ersteigen, und die zu beiden Seiten des Stublweiffenburger Thores gelegenen Baftionen (bes Raifers, und bes Balentin Toth), dann weiter rechts die ungrifche Baftei; und endlich bas Bollwerk Jarkofit (ober Seiligenberg), so wie ferners die übrigen Strecken bes Balles, ben Turken entreißen, und fich auf benfelben festsetzen."

"Bur Unterfüßung ber Ungern hat die Reiter-Rompagnie bes Don Michael Lope gourch bas Thor nach den Bafteien zu eilen, und zur Eroberung und Erhaltung berfelben fraftigft mitzuwirken."

"Der Rittmeister Straffoldo hat mit seiner Reiter : Kompagnie fich in die links neben dem Thore gelegene Gaffe ju schwenken, und in der Mitte berselben, ober auf einer andern, naben und geräumigen Stelle, als Rüchhalt aufzumarschiren. Er wird bort die weitern Befehle des Feldmarschalls abwarten. Doch im Falle, daß die Infanterie : Kolonnen der Gewalt der feindlichen Unfälle irgendwo nicht zu widersteben vermöchten, muß er dieselben, ohne Berzug, mit Nach-bruck unterstüßen."

"Nach allen biefen Truppen, wird bann ber Felbe marich all Schwarzenberg felbft, mit ben noch übrigen Wallonen ju Fuß, allen beutschen Knechten, und ber Rompagnie ju Pferde des Rittmeisters hunn, burch bas Thor ziehen, bis auf ben Plat vorrücken, und von dort aus, jenen Ubtheilungen hilfe bringen, die ins Gedränge kamen."

"Bulett follte Mittmeister Werlin mit feiner Rompagnie bas Thor paffiren, links, burch die Gaffen zwischen den Mauern und den außersten Saufern der Stadt, bis zum Baffer Thore vordringen, alle ihm begegnenden türkischen Saufen zerstreuen, und dadurch die Besagung, — so wie die Bohnung des Baffa, oder die Burg, — im Rucken nehmen."

"Der Gen. Graf Palfy foll, mit ben brei ubrigen wallonischen Reiter - Rompagnien und allen Bufaren, die Gegend um die Festung besetzen und bewaden."

"Jeber feigherzig weichenbe, fo wie jeber in ein Saus, um zu plundern, eintringenbe Goldat foll vonfeinen nächsten Rameraben auf ber Stelle niebergemacht werben. Dagegen wirb, nach gelungener Eroberung bes Plages, bie gesammte turtische Beute unter bie Rrieger regelmäßig vertheilt." —

Um fünf Uhr Nach mittags brach bas Korps von Gony bauf, und erreichte eine Stunde vor Mitternacht bie Stelle, wo bei dem vorjährigen Angriffe auf Raab, der Erzberzog Maximilian gelagert hatte. Der Feldmarschall ließ hier den Gen. Graf Palfy mit dem größten Theile der Reiterei halten. Er selbst seize, mit dem ganzen Fußvolk, und den zunächst zu dessen Unterstützung bestimmten vier wallonischen Reiter: Kompagnien, den Marsch fort. Der letzte Theil des Weges war sehr beschwerlich, da die Truppen viermal durch Gewässer, welches denselben bis an den Gürtel reichte, waten mußten.

Um 29. Marz, um zwei Uhr nach Mitternacht, kam Schwarzenberg in der Rabe der Statt an. Die Petarben, und alles übrige, zur Erleichterung bes Sturmes mitgeführte, Gerathe, wurden in Ordnung gerichtet. Auch ließ der Feldmarschall nunmehr dem Gen. Palfy den Befehl überbringen, mit seiner Reiterei nachzurucken, und die Gegend um die Stadt zu besehen. — Die erste Salfte der Nacht über, hatte der helle Mondschein die Besorgniß erregt, daß die turkischen Bachen den Unmarsch des Korps von Ferne

wahrnehmen wurden. Doch in der letten Stunde erhob sich aus der Donau ein starter Rebel, verhüllte
die Gegend, und bildete sich ju Bolken, welche den
Mond verfinsterten, und dadurch die anrudenden Truppen verbargen. Auch begann jest ein heftiger Bind,
gerade von der Stadt ber, zu weben, und hinderte
durch seine Richtung, und durch sein eigenes sturmisches
Brausen, die turkischen Bachen, das unvermeidliche
Geräusch der sich bewegenden Kolonnen zu vernehmen.

Odmargenberg fendete nun funf, ber turtifden Oprache mobl fundige, als Cpabi verfleibete Sufaren voraus, an das Stublmeiffenburger Thor. Ginige bunbert Odritte binter benfelben marfdirte Oberftlieut. Baron Babecourt, mit feiner Kompagnie und den Petarben. - 216 bie Sufaren ber Brude nabten, murden fie von der ober dem Thore ftebenden Ocildmache angerufen. Ihrer erhaltenen Beisung gemäß, antworteten fie: "fie geborten jur Bebedung bes von Ofen erwarteten Transportes, ber fogleich eintreffen werbe. Die Bugbrude fen unverzüglich niederzulaffen, bamit bie Bagen noch vor Tagesanbruch ficher in bie Stadt gebracht werden fonnten, und nicht etwa von ben Chris ften ausgekundichaftet und angefallen murben." - Bab= rend der Surte fich vertrauensvoll mit den vermeinten Rameraden unterhielt, rudten biefe auf ber Brude felbft, bis an bas mehrerwahnte Gitter, und Oberftlieut. Babecourt folgte babin, um an basfelbe bie Elei: nere Petarbe anbangen ju laffen. Doch man bedurfte berfelben nicht. Denn bas Thor bes Gitters fand fich zwar mohl zugeklinkt, - aber meder verfchloffen, noch verriegelt. Es murbe baber ohne Mube und Geraufc geoffnet. - Die funf Sufaren ritten bann, unter

stetem Gespräch mit ber türkischen Wache, auf ber Brücke weiter vor. Sie fanden die Zugbrücke, wegen dem Transporte, bereits herabgelaffen, und gelangten also ungehindert bis an das Hauptthor selbst. — Jeht endlich bemerkte der Türke die Täuschung, und gab Feuer. Die übrigen naben Wachen griffen zu den Gewehren, und seuerten ebenfalls. Aber schon hatte Oberstlieut. Vabecourt hinreichend Zeit gehabt, die Petarde durch den Korporal La Marche an das Thor befestigen zu lassen. Die erste Losbrennung berselben versagte; doch die zweite gelang. Die Explosion zerschmetterte das stark mit Eisen beschlagene Thor, dessen einer Flügel über drei hundert Schritte weit, dis auf den Marktplat, geschleudert wurde.

Es war eben brei Ubr bes Morgens, als ber beftige Rnall bie Befatung aus bem Ochlafe fcrect. te, und bie Raiferlichen, in ber befohlenen Debnung, burch bas Thor brangen. Jebe Abtheilung eilte, bie ibr angewiesenen Doften einzunehmen. Babecourt unb Dbernbrud rudten mit den vorberften Sabnen ber Rrangofen und Ballonen, bis auf den Marktplat, inbef bie binteren vier Rompagnien fich links gegen bie Burg mendeten. Der Oberfilieutenant Deter Orfit griff bie zwei, ju beiben Geiten neben bem Stublweif: fenburger Thore gelegenen Baftionen : Raifer und Da-Tentin Loth, an. Die Rittmeifter Don Dich ael Bo= peg und Straffoldo folgten mit ibren Reiter= tompagnien jur Unterftugung nach. - Endlich jog Odmargenberg felbit, mit ben noch übrigen Bal-Ionen ju Bug, ben gesammten beutiden Rnechten, und ben Reitertompagnien Bunn und Werlin, burch bas Thor, und ftellte biefe Truppen nachft bemfelba.t

als Referve auf. Millas Palfy batte bereits mit den letten drei mallonischen Reiter-Rompagnien und den Bufaren die Umgegend befest, und decte die Ungreifenben gegen jede Storung, welche vielleicht von Aufen nabende Reinde batten verurfachen tonnen. - Die Baffen und Plage, die Balle und mehrere Baftionen, murden nun von den Sturmern überichwemmt, - Die turtifden Bachen und Poften niedergemacht, - ein großer Theil des auf ben Mauern vorhandenen Beicutes genommen, - endlich auch die übrigen Stadt. thore befett, fo bag ber Befatung fein Beg jur Rlucht offen blieb. Unterdeffen hatten zwar alle Turten, meift balb nacht, die Baffen ergriffen; doch fand teiner mehr Beit, ju Pferbe ju tommen. Gie fuchten fich in Ocharen ju fammeln, murben aber von ben vordringenben Rolonnen getrennt, gerfprengt, und jum Theil einzeln aufgerieben. - Dennoch gelang es bem Uberrefte, fic auf einigen Dunkten jum Widerftande ju vereinigen.

Der Festungskommandant, Uly Bassa, war gleich Unfangs mit einer Schar aus seiner Wohnung, ber Burg, über den Wall, gegen das Stuhlweissen-burger Thor geeilet, um die eingedrungenen Kaiserlischen zurückzuwersen, oder sie doch, bis zur gehofften Vereinigung der Garnison, aufzuhalten. Er stieß mit jenen Haiduken des Peter Orsis, welche links vom Thore, den Wall erstiegen hatten, zusammen. Der Bassa fürzte sich, in der einen Hand seine Fahne, in der andern den Gabel führend, in die Mitte der weit überlegenen Gegner, und fiel, nach wüthendem Kampfe, von zwei Schüssen getroffen. Seine Begleiter wurden übermannt, und dreißig derselben niedergehauen. Uber auch von ben Kaiserlichen waren auf diesem einzigen

Puntte bei flebzig theils getobet, theils ichwer vermunbet worben. Ochwarzenberg ließ bes Baffa Saupt auf einen Spieß flecken, und basfelbe auf ber, bamals bereits eroberten, ung rifd en Baftion aufpflangen.

Ein Theil ber gerftreuten Turfen batte fich nunmebr in ber nord offlicen Baffion: Jartofis, jufammengefunden. Gie verftopften bie Reble berfeiben mit Ochangforben, und ichlugen mehrere Sturme ber Ballonen und Frangofen guruck. - Ein anderer tur-Eifder Saufe machte auf bie ben Marktplag befegenben Rompagnien Babecourts und Dbernbrucks einen fo verzweifelten Unfall, baf biefe Eruppen, von pas nifdem Odrecten ergriffen , bis gegen bas Stublweifs fenburger Thor gurudwichen. Odmargen berg felbft führte bie Beworfenen jum neuen Ungriff vor, und ließ fie burch die bisber in ber Dabe bes Thores geffanbene Referve unterftugen. Muf feine Ginlabung, fof Ditlas Dalfo mit einigen bunbert Sufaren ab, und eilte burch bas Thor, jur Gilfe berbei. Much von ben bei Palfp vor bem Thore gebliebenen brei mallonifchen Reiter-Rompagnien murbe ein Theil in Die Stadt gerufen. - Den vereinigten Unftrengungen Ochwargen= berge und Palfne gelang es, nach einem außerft blutis . gen GemeBel, ben Martiplas ju behaupten, Sier alfein maren bei zwei bunbert Raiferliche gefallen.

Die in ber Baftion Jarto fit versammelten Turten hatten fich bisher noch gehalten. Alan. Beg, ber Befehlshaber ber Spahi und Timarioten, und Omar : Aga, leiteten die hartnäckige Bertheibigung. Der Oberftlieut. Peter Orfit und die Rittmeifters Lopes, Straffoldo und Jan Paolo forberten fie verget lich auf, die Baffen ju firecen. Der Kampf mahrte

auch hier mit größter heftigkeit fort. — May: Beg, mit vielen seiner Leute, war bereits gefallen. Mit Unsern hatte sich Omar: Aga, als er die Unrückung Pals sich mit der Unterstügung wahrgenommen, eine Bahn gebrochen, und sich nach der Burg durchgeschlagen. Nun stürmten die Haiduten nochmals das Werk, und die wallonischen Reiter drangen endlich in die Rehle des Bollwerks ein. — In diesem Augenblicke gundeten die Janitscharen das in den Kasematten besindliche Pulvers magazin an. Die Explosion zerschmetterte die meisten der in und zunächst dieser Bastion sich besindenden Türzten und Kaiserlichen. So wurde dann auch die, eben durch die Rehle eindringende wallonische Reiter-Rompagnie des Jan Paolo zur Hälfte getödtet, — der Rest berselben größtentheils schwer verwundet.

Roch vertheibigten fich viele Turfen, theils ein= geln, theils truppmeife, in ben Baufern: Ginige berfelben ergaben fich, und erhielten Parbon. Unbere murben burd Sturm bezwungen, und niedergemacht. Die fich in Reller und Gewolbe verfrochen batten, murben aus ibren Ochlupfwinkeln bervorgebolt. Begen gebn Ubr Bormittags maren bereits alle Reftungsmerte und bie gange Stadt von ben Raiferlichen eingenom= men. Dur Dmar : Uga vertbeibigte fic noch in ber Burg. 216 biefe aber mit Ranonen befchoffen murbe, gegen eilf Ubr, ergab fich auch ber 2lga, nachbem ibm und feiner Ochar Ochonung bes Lebens jugefichert worben. - Manche Turten fucten über die Mauern ju entfommen, indem fie fich von benfelben binab, in bie Raab fturgten. Doch fie ertranten jum Theil in ben Flutben , und bie bas jenfeitige Ufer gemannen , wurden von ben Gufaren niebergemacht. -

Bei Unfang bes Rampfes hatte bie türkische Besfahung sechzehn hundert Streiter gezählt. hiervon maren breizehn hundert gefallen ; barunter der Kommanbant, Alh Baffa, mit seinen meisten Offizieren: bem Ofchiumbli-Uga, Beschlielga, Alan Beg, Janischaren-Uga, u. a. m. Der Rest von ungefahr drei hundert Waffenfähigen wurde, nebst vielen Beibern und Kindern, gefangen. — Der Berlust der Sieger belief sich auf mehr als vier hundert Lodte, und sechs hundert Berwundete. — Bier hundert Christen-Eflaven wurden befreit.

Man fand in der Festung hundert sieben und actigig Geschüße verschiedenen Kalibers, viele Gewehre und andere Wassen von mancherlei Urt, fünf hundert Zentner Pulver, fünfzig Zentner Blei, fünfundzwanzig tausend Kanonenkugeln; — eine Menge Pferde, darunter über sechs hundert trefsliche Reitpserde; — viele goldene und silberne Gesäße, reiche Kleider, kostbare Pelze, u. s. w.; — auch einen großen Borrath von Lebensmitteln. — Die Geschüße und Munizion sielen dem Kaiser zu. Diesem wurden auch fünfzig auserlesene Pferde, einige andere den Erzberzogen Mathias und Maximilian, verehret. Die übrigen Pferde, und alle sonstige Beute, wurden unter die Truppen vertheilt. —

So tam die wichtige Festung Raab wieber in bes Raifers Macht, nachdem fie drei Jahre und fechs Monate in ben Sanden der Turken gewesen. Noch am Tage der Eroberung sendete der Feldmarschall Schwarzenberg ben Oberfilieut. Baron Babecourt mit der ersten Siegesbotschaft nach Wien an den Erzbergog Mathias, und dann an den Kaifer nach Prag. In feinem

ausführlicheren Berichte vom 30. Marg an ben Raifer, rühmt der Feldmarschall die ausgezeichneten Dienste bes Gen. Niklas Graf Palfp, — der beiben Oberstellentenants Baron Babecourt und von Obernbruck und ber französischen und wallonischen Sauptleute und Solaten zu Fuß, — des Oberstlieut. Peter Orsitz und seiner Saibuken, — der Rittmeisters Supn, Straffoldo, Don Michael Lopez, Werlin, Attilio Jan Paolo, und Sanns Leonhard von Jell, und ihrer wallonischen Reizter. \*) —

Am 30. Marg entfendete der Feldmarfchall Freis berr von Ochwargenberg eine ftarte Abtheilung,

<sup>&</sup>quot; Auf diefes fur die taiferlichen Baffen fo ruhmvolle Greigniß murden mehrere Dentmungen gepragt. Der Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae Instituti nationalis Szechényani (Pestini 1807; 8. pag. 137 et segg.) befdreibt diefelben ausführlich. - Die Sabrestage der Groberung murden von den Ginmohnern Raabs burd ein religiofes Feft gefeiert, und das Unbenten an die Belden, welche die Ctadt von ber tur-Bifden Berrichaft befreiten, lebte fort in den dantbaren Bemuthern der fpateren Beneragionen. - Abolph Rreiherr von Schwarzenberg murde vom Raifer Rubolph II. am 5. Juni 1599, auf dem Schloffe gu Drac. in feierlicher Berfammlung jum Ritter gefchlagen, gum beutiden Reichsgrafen erhoben, und fein Bapenichild mit dem Raben, dem Sinnbilde der Stadt Raab, vermehrt. - Schwarzenberge heldenmuthiger Befahrte, Graf Rielas Palfy, empfing icon am 18. Mai 1508 gu Raab von dem Ergherzog Mathias, im Ramen Des Raifers, ben Ritterfchlag. Diefe beiden Feldherren, und Babecourt, der durch feine entschloffene Taufer=

aus Raab, nach bem Schloffe Sanct Martins, berg. Die Truppen fanden basselbe von den Türken bereits verlaffen. — Da der Kaiser ben Feldmarschall jum Gouverneur oder Oberst von Raab ernannte, so bemühte sich Schwarzenberg bann, die Werke des Plastes schnell zur fraftigsten Vertheidigung berzustellen. Der Berlust von Raab hatte aber die Türken zu sehr überrascht und entmuthigt, als daß sie daran hatten denken können, diese Stadt durch einen baldigen Ungriff wieder zu gewinnen. —

Schwarzenberg blieb in biesem Feldzuge bas Schreschen und die Geisel bes Feinbes. Im Mai schlug er bie aus Stuhlweissen burg gelockte Besatung dieser Festung. — Um 15. Juli ernannte ihn Raiser Rusbolob II. zu seinem Oberst-Feldmarschall im Königreische Ungern; wobei er nur allein bem kaiserlichen Oberst-Feld-General, Erzberzog Mathias, untergeordnet blieb. — Um 1. August nahm Schwarzenberg die Festung Dotis mit Sturm, worauf die bestürzten Türken die Festen Gesztes, Bitany, Czokako, Tihany, Basony, Besprim, u. a. m., vor Unkunst best Feldmarschalls, verließen, — Pallotaaber sich mit Rapitulazion ergab.

Bwei merkwurdige Belagerungen ichloffen biefen . Feldzug. Um 29. Geptember ericien ber Begier Omar-

teit die Bahn jum Siege gebrochen, erhielten, — wie die Gleichzeitigen: Iftuanffp in feiner hist. regui hung. Seite 467, Ortelius in feiner Chronologia Seiten 105 a) und 168 b), dann Nadanpi im Florus hungaricus auf Seite 315, u. a. m., erzählen, — theils von dem Raifer, theils von den öftreichischen Ständen reiche Sprengeschenkte. —

Baffa, mit 48,000 Turfen, vor Grogwardein, und begann am 1. Ottober ben Ungriff. Er murbe aber burd bie belbenmutbige Bertbeibigung bes Rommanbanten , Meldior von Robern , gezwungen , am 3: Dovember ben Ruding angutreten. - Im 4. Movember batte Feldmarfchall Ochmargenberg bas bei Baigen gefammelte Beer vor Of en geführt. Um 5. in ber Racht nahm er die Borftadt, und nachdem ber Erzbergog Dathias im Lager eingetroffen, am 10. Ottober die untere ober Baffer . Stadt , mit Sturm. Der Ungriff auf bie-obere Stadt murde burd Befdiefung , Minen und Sturme mit großer Thatigfeit fortgefett. Das anhaltende Regenwetter erschwerte jedoch gegen Enbe Ottobers die Arbeiten fo febr, und die faiferlichen Eruppen hatten burd Rrantheiten bereits einen fo bebeutenden Berluft erlitten, bag auch diefe Belagerung, - ebenfalls am 3. November . - aufgeboben merben mufite. -

### IV.

Das offreichische Ravalleriegeschus, im Bergleiche mit den reitenden Artillerien anderer Staaten.

(Fortfegung.)

Ein richtiges Urtheil über bie Beweglichteit ber öffreicifden Ravalleriegefcute im Bergleiche mit jenen ber reitenden Artillerien, tann nur auf einer Unterfudung ibrer Befdwindig feit in furgen, aber bodit fonellen Bewegungen, - ibres Dermogens, Zer: rainbinderniffe ju uberwinden, - und ihrer Musbauer in minter fonellen, aber anhaltenden Bewegungen , beruben. Bei Borausfegung eines gleiden Buftanbes ber Befpannung , und wenigstens nicht bebeutenber Bericbiebenbeit ber mechanifden Ginrichtung bes Gefcutes, als Rubrwert betrachtet, bestimmt ber auf ein Bugpferd entfallenbe Quogient ber ju gie= benben laft, am ficherften bas Berbaltnif ber Rraft jur Baft. Die Begner unfers Ravalleriegefcutes im Mustande grunden ben Beweis bieruber, ju Gunften gegenwärtig beftebenber reitenber Urtifferien, auf die irrige Borausfehung eines gleichen Bewichtes ib= rer volltommen ausgerufteten Befdute und ber öftreid. ifchen; woburch bann bie Laft ber funf Dann auf ber Burft, und bes fechften, - bei ber Saubige ber beiben, - auf bem Sanbpferte reitenben, als Uberfcuß

erfcheint. Aus nebenftebenter, aus Originalquellen \*) bearbeiteter Sabelle lagt fich diese Annahme am sicherften berichtigen.

Die offreichische Ravalleriekanone \*\*) ift baber, wie erfichtlich, sammt bem Gewichte ber funf auf ber Laffete fahrenben Ranoniere,

um 627 2B.Pf. leicht er als bie fechspf. preußische,

" 145 " " " " " englifche,

" 1215 " " " neunpf. "

" 234 " " " " achtpf. frangofifche.

Die öftreichische Kavallerie-Saubige ift, mit Einsschluß ber Laft ber fünf fahrenden Leute, um 416 B.Pf. leich ter als die preußische Saubite,

ım 416 W.Pf. leichter als die preußische Saubise,

n 174 n n n n englische leichte D., n 994 n n n n n fchwere n

Dagegen ift diefelbe um 222 Wiener Pfund fcme. rer als die frangofifche Saubige; fo auch der öftreiche ifche Cechspfunder um 230 Wiener Pfund, im Bersgleiche mit dem frangofischen Cechspfunder. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) In Bezug auf die französische Artillerie nach dem Aide-memoire à l'usage des officiers d'Artillerie. 5. édition; à Paris 1819,—in Betreff der en glisch en nach: the Bombardier and pocket gunner by Adye; London, — und über die preußische nach: Artillerie für alle Wassen, von Major v. Decker. Berlin, 2. Aust. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Der öftreichische sechspfündige Rugeldurchmeffer ift bem preußischen gleich, hingegen um 1" 5"" Eleiner als der englische, und um 1" 4" 5"" als der frangösische,

<sup>\*\*\*)</sup> Da nach bem neuen frangofifchen Urtillerie. Spfteme Die Feldgeschute eine gemeinschaftliche Laffete haben,

II. Beilage jur Geite 190,

# edener Artillerien.

| Gat                       | fun                           | in   Wiener<br>Pfunden *) | Unjabl ber<br>Bugpferbe | Quogient der<br>Laff auf ein<br>Pferd |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Ravallerie.               | ener Pf.                      | 26 <b>1</b> 9             | 6                       | 436                                   |
| Oftreichische Ravalleries | ner Pf.                       | 2567                      | 6                       | 127                                   |
|                           | vres du<br>foids de<br>mmerce | 2389                      | 6                       | 398                                   |
| Französische              | pres<br>"<br>"<br>res         | 2853                      | 6                       | 475                                   |
|                           | vies                          | 2315                      | 6                       | 390                                   |

<sup>&#</sup>x27;) 25e 14 liv. du poide de commerce, ober 119

erfcheint. Mus nebenftebender, aus Originalquellen \*) bearbeiteter Sabelle läßt fich diefe Unnahme am ficherften berichtigen.

Die öftreichische Ravalleriefanone \*\*) ift baber, wie erfichtlich, fammt bem Gewichte ber funf auf ber Laffete fahrenden Ranoniere,

um 627 2B.Pf. leichter als bie fechepf. preußifche,

, 145 ,, , , , , englische,

" 1215 " " " neunpf. "

" 234 " " " " " " achtpf. frangofische. Die öftreichische Ravallerie-Saubige ift, mit Gins folug ber Laft ber funf fabrenden Leute,

um 416 2B.Pf. leichter ale bie preufifche Saubige,

" 174 " " " " englifde leichte B.,

n 994 'n " " " " fowere , Dagegen ift biefelbe um 222 Wiener Pfund f ch werer als die frangofische Saubige; so auch der öftreichische Cechspfunder um 230 Wiener Pfund, im Bergleiche mit dem frangofischen Sechspfunder. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die frangösisch e Artillerie nach dem Aide-memoire à l'usage des officiers d'Artillerie. 5. édition; à Paris 1819, — in Betreff der en glisch en nach: the Bombardier and pocket gunner by Adye; London, — und über die preußische nach: Artisterie für alle Waffen, von Major v. Decker. Berlin, 2. Aufl. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Der öftreichische sechspfündige Rugeldurchmesser ift dem preußischen gleich, hingegen um 1" 5" Eleiner als der englische, und um 1" 4" 5" als der französische.

<sup>\*\*\*)</sup> Da nach bem neuen frangofifden Urtillerie. Syfteme Die Feldgeschüße eine gemeinschaftliche Laffete haben,

XI. Beilige jer Gein 290.

### edener Metillerien.

|                          |                                      |                          | _                        | حسسة                         |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>5</b> 11.             | GTR.                                 | in: Berner<br>Pfunden ") | Mintabl ber<br>Bunbferbe | Chopient Der<br>Eaff auf ein |
| Ravallerie.              | ena pi.                              | ng 13                    | 3                        | 435                          |
| Öftreichifde Ravallerie. | mee Pf.                              | 250°,                    | 6                        | <b>(&gt;</b> 7               |
|                          | res du<br>foids de<br>muerce<br>vres | 2379                     | 6                        | 3,28                         |
| Frangössta               | pred<br>  w<br>  w<br>  n<br>  res   | 2853                     | 6                        | 475                          |
|                          | res<br>vie »                         | 2315                     | 6                        | 3yo                          |

<sup>\*)</sup> De 14 liv. du poids de commerce, ober 119

| · •                                    |                       |                         | ,                              |   |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| inden Last                             |                       | Unjahl ber<br>Bugpferde | ent ber<br>nuf ein<br>erd      |   |
| •                                      | in! Wiener<br>Pfunden | Anza<br>Zug             | Duotient<br>Lag auf e<br>Pferd |   |
| 918<br>2162 liv. avoir du<br>320 poids |                       | _4_                     | 69 t                           | · |
| (gewicht 3400 Livres.                  | 2764                  | 6                       | 460                            |   |
| 1512 Liv.                              |                       | 6                       | 639                            |   |
| 1lgewicht 4716 Livres                  | 3834                  | -3                      | 479                            | • |
| 450 Liv.                               | •                     | 4                       | 685                            |   |
| algewicht 3372 Livres                  | 2741                  | 6                       | 456                            |   |
| 1120 Liv.<br>2040 »<br>320 »           |                       | 6                       | 593                            |   |
| algewicht 4380 Livres                  | 35 <b>6</b> 1         | 8                       | 445                            |   |
| goo Berliner Pf 1283                   | 3246                  | 6                       | 541                            |   |
| 660 Berliner Pf 1423                   | ` .                   |                         |                                | · |
| algewicht 3550 Berliner Pf.            | 2983                  | 6                       | 497                            |   |

.

.

Die Laft eines Pachpferdes der Kavalleriekanone beträgt 175, — bei der Saubige 179 Biener Pfunde. Ein leerer Pachfattel wiegt bei 45 Wiener Pfunde.

Das Gewicht des beladenen Munizionskarrens für ein öftreichisches Kavalleriegeschütz, einschließig der laft des einen Mannes, ift etwas über 17 Wiener Zentner. Er ift daher um 10 Wiener Zentner leichter als der englische, meist auch vierspännige, — Munizionswagen; um beinahe 15 Wiener Zentner leichter als der preußische, und um 9 Wiener Zentner leichter im Vergleiche mit dem französischen sechsspännigen Wagen.

Obiger Bergleich ber zu ziehenden Laft bei ben Gefchühen der vorzüglichsten reitenden Artillerien, verschafft hinreichende Überzeugung, daß die öftreichischen Ravalleriegeschühe, ber größern Leichtigkeit ihrer Röhre und Laffetirung wegen, selbst bei ber Belastung ihrer Laffete mit fünf Mann, keinem ber andern an Bewegliche teit nachstehen, und bei gleicher Vervollkommnung der mechanischen Einrichtung bes Fuhrwerkes, beren sie, ohne Veränderung des Wesentlichen, fähig sind, manche bedeutend übertreffen wurden.

Die Geschütze der Artillerie a cheval erfordern aufgeprott mohl keinen größern Aufwand an Zugkraft, als bie öftreichischen Ravalleriegeschütze. Doch ift es

bie um einige Raliber verlängerte vierundzwanzigpfündige Saubige an Gewicht dem Achtpfünder beinahe gleich ift, und in einem auf der Prope befestigten Raften ein Drittheil der im Wagen enthaltenen Munizion geführt wird, so wird hierdurch, anderer Bortheile wegen, die zu ziehende Last nicht unbedeutend vermehrt; weßhalb sich dann auch hier ein Unterschied zu Gunsten des Ravalleriegeschütes ergeben durfte.

jebenfalls von nachtheiligem Ginfluffe auf die Somelligfeit der Bewegung, daß fie in allen Tempos an der Prolonge manovrirt; der frühern Ermudung und Bugrunderichtung der Befpannung, fo wie noch mancher onderer Übelftande diefer Ginrichtung, nicht zu ermahnen.

Bei ber großen Berichiedenbeit ber mechanischen Einrichtung ber großbritannischen gubrwerte, fann tie ju giebende Caft mobl nur beilaufig bas Berbaltniß ihrer Beweglichkeit gegen bie unserer Bagen angeben. Doch fommt ber aus ber großeren Bobe ber Mader fur bie Fuhrmerte biefer Artillerie entspringende Bortbeil, bei dem geringen Unterschies be ber Durchmeffer ber öftreichischen und preußischen wohl nicht in Betracht. Das öftreichische Ravalleries gefcut befitt bingegen ben großen Bortbeil vor Letterem, daß feine größte Laft in ber Mitte ber Laffete, alfo auf beide Uchsen gleich vertheilt ift. Dagegen ift burch den mit 60 Odug gefüllten Progtaften des preu-Bifden, beffen vorbere Uchfe ju febr belaftet; mas ein tieferes Ginschneiden ber Raber in weichen Boden verurfact, und bas Paffiren von Graben erfcmert. Auch bildet es, ba fein Propnagel unmittelhar ober der Uchfe angebracht ift, fein langeres gubrwert, indem die Ent= fernung von ber Binter: jur Borber : Uchfe bes aufae: probten Befdutes nur 8' 11" Biener Fuß, die des preußischen Gechepfunders q' 2" Wiener guß, - q' 3" Rheinlander guß. Maß, - beträgt. Die Laft bes toniglichepreußischen Geschütes wird zwar burch feinen größern Munigionsvorrath im Progtaften , bedeutend vermehrt; boch ift ber Unterfchied ber ju ziehenden Laft, im Bergleiche mit ber bes Ravallerie-Gechepfunders, fo betrachtlich, bag letterer noch mit 50 Couf mehr, als

ber preufifde wirklich führt , belaftet werden tonnte , ohne diefem an Beweglichteit nachzustehen.

Die Laft bes einen, auf bem vorberften Sandpfer: be reitenden Kanoniers ift ju unbebeutend, um ber Schnelligfeit bes Gefdutes Gintrag ju thun, wenn man ben traftigen Ochlag ber Urtillerie : Buapferbe be= rudfichtiget. Die Borberpferbe fonnen obnebin nicht mit ben andern gleiche Rraft auf ben Bug ausuben ; was ben Nachtheil ihrer Belaftung noch mehr verringert , der vielleicht bei gut erergirter Mannichaft burch bie erhobte Unftrengung bes von feinem Reiter angeeiferten Pferdes, befonders in ichnellen Tempos, erfett wird. Doch barf man feinen Reiter vorausfegen, ber aus Mangel an Geschicklichkeit und Ubung, alle Dittel anwenden muß, fich auf bem Pferbe ju erhalten. Denn wie wenig Beit ift erforberlich, bem Manne biefe Befdictlichkeit ju verschaffen, und mas murbe eine rei: tenbe Urtillerie mit fo ungeubten Reitern leiften ? -Eben fo wenig ift bieß Befegen eines Bandpferbes ein Binderniß ber Fortbringung ber auf einen Sag beim Gefduse nothigen Fourage. Muf einen Lag Safer ift beim Ravalleriegefcute auf ben Deichfelarmen vor ber Udfe angebunden; bas Beu bangt gefponnen an ben Rummetfleiftern, ober für bie Pachpferde auswarts ber Pacffattel.

Bei dem ohnedieß icon leichteren öftreichischen Ravalleriegeschütze find überdieß noch 62 Bentner feiner Last beweglich; wodurch es beim Passiren beträchtlicher Graben, fteiler Unbohen, oder sumpfigen Bodens einen, nicht selten bedeutenden, Bortheil besitzt. Mit bem burch bas Ubspringen ber Mannschaft fo febr erleichterten Geschütze kann es, verbunden mit ber hilfe

ber Abgefeffenen, oft noch gelingen, Terrainbinberniff c ju überminden, mo biefes ben Befdugen mander reitenden Artillerie, ungeachtet aller ihnen eigenen Beweglichkeit, ohne größern Beitaufenthalt nicht moglich fenn burfte. Bebingt Die Steile ber Ufer eines Grabens die Unwendung des Ochleppfeils, fo wird dieß gewiß mit meniger Zeitverluft bewerkstelligt, als von einem preugischen Geschute, beffen Kanoniere erft abfiten, die Pferde übergeben, abproben, bas Langtau einknebeln, und, nach geschehener Paffirung, bie namlichen Berrichtungen beim ausknebeln und aufprogen wiederholen muffen. - Die Artillerie à cheval wird, ba fie immer an ber Prolonge manovrirt, abnliche Tertainbinderniffe am geschwindesten paffiren. Doch muffen ibre, in ber Rolonne unmittelbar an ibr Befchut anfoliegenden, caissons bierin, bei beengten Paffagen, auch bie folgenben Befdute bindern.

Die Gefahr des Umwerfens ist für das öftreichische Kavalleriegeschütz, ber Bauart desselben wegen, nicht so leicht zu beforgen, als man einwenden will. Die Erhöhung ber obern Flace der Wurft über die Mitte der Achse beträgt nur 1' 9", — oder bei 51" boben Laffetenradern, 3' 10" über den Erdboden; — wodurch der Schwerpunkt der Last, bei der Breite des Weggleises, nicht zu hoch über die Uchse erhoben ist, um für die Fahrenden, selbst auf unebenem Boden, so leicht Gefahr befürchten zu müssen. Die Erfahrung darf überdieß den öftreichischen Kanonier hierüber nicht beunruhigen, da während dem, beinahe vollen, halben Jahrhundert seit der Einführung des Kavalleriegeschüstes, ungeachtet seiner so häusigen Berwendung auf allerlei Terrain, sehr wenige bedeutende Unglücksfälle

diefer Art bekannt find. Stellen wir diefen die eben nicht feltenen Bufalle entgegen, benen der reitende Arztillerift mit seinem Pferde ausgesetht ist; — besonders wenn der größere Theil erst bei der Feldausrustung beritten gemacht wird; — so durfte wohl ein Vergleich der Zahl im Dienst Verunglückter nicht zu unserem Nachtheile seyn. Doch ift der Kanonier, seinem Stande nach, mit größern Gefahren zu vertraut, als daß diese erwähnten eine angstliche Vorsicht im Fahren ober Reisten berbeiführen könnten.

Die oft michtigen Folgen bes burch irgend einen Bufall verurfacten Mufenthaltes eines Wefduges, - Die baburd unter feindlichem Teuer, ober im Rudguge, manchmal fur eine gange Batterie berbeigeführten Berlegenheiten, - find michtige Grunde, um burd eine umfichtige Organifirung eine ju fonellen Manovern bestimmte Urtillerie vor folden, fo viel thunlich, ju fichern. Möglichfte Golibitat aller Theile ber Musru= ftung, und eine grundliche, - ben Unterricht auf einer Rabrbabn bedingenbe, - Ubrichtung ber fabrenben Fuhrmefensfoldaten, find die einzigen Mittel, berlei Bufalle fo felten als möglich ju machen. In erfterer Binficht ift bie englische Urtillerie, burch bie befondere Gute und mufterhafte Urbeit ibres Dateriellen, Die bauerbaften und bochft zwedmäßigen Buggefdirre mit ftarten Bugtauen, - felbft burch bie Ubichaffung ber bolgernen beweglichen Bugmagen und ber Tritteln, por vielen Ereigniffen gefichert, Die, an fich unbedeutend, Die Manover mander andern Urtillerie oft in ben wich= tigften Mugenblicken unterbrechen.

Die Musbauer bes f. E. Kavalleriegefcunet, felbft bei ben angeftrengteften Marfchen und Streifgu-

auch hier mit größter heftigkeit fort. — May: Beg, mit vielen seiner Leute, war bereits gefallen. Mit Unsbern hatte sich Omar-Uga, als er die Unrückung Palsiss mit der Unterstügung wahrgenommen, eine Bahn gebrochen, und sich nach der Burg durchgeschlagen. Nun fürmten die haiduken nochmals das Werk, und die wallonischen Reiter drangen endlich in die Reble des Bollwerks ein. — In diesem Augenblicke gundeten die Janitscharen das in den Kasematten besindliche Pulvermagazin an. Die Erplosion zerschmetterte die meisten der in und zunächst dieser Bastion sich besindenden Türsken und Kaiserlichen. So wurde dann auch die, eben durch die Reble eindringende wallonische Reiter-Rompagnie des Jan Paolo zur Hälfte getödtet, — der Rest berselben größtentheils schwer verwundet.

Doch vertheibigten fich viele Turten, theils ein= geln, theils truppmeife, in ben Baufern: Einige berfelben ergaben fich, und erhielten Parbon. Undere murben burd Sturm bezwungen, und niebergemacht. Die fich in Reller und Gewolbe verfrochen batten, murben aus ibren Schlupfminteln bervorgebolt. Gegen gebn Ubr Bormittags maren bereits alle Reftungswerte und bie gange Stadt von ben Raiferlichen eingenom= men. Dur Omar = 2lga vertheibigte fic noch in ber Burg. 216 biefe aber mit Ranonen befcoffen murbe, gegen eilf Uhr, ergab fich auch ber 2lga, nachbem ibm und feiner Schar Schonung bes Lebens jugefichert worben. - Manche Turten fuchten über die Mauern ju entfommen , indem fie fich von benfelben binab, in bie Raab fturgten. Doch fie ertranten jum Theil in ben gluthen , und bie bas jenfeitige Ufer gemannen , wurden von ben Sufaren niedergemacht. -

Bei Unfang bes Rampfes hatte bie türkische Besfahung sechzehn hundert Streiter gezählt. hiervon maren beeizebn hundert gefallen; barunter ber Kommansbant, Uly Bassa, mit seinen meisten Offizieren: bem Ofchiumbli-Uga, Beschlie-Uga, Ulay Beg, Janitscharen-Uga, u. a. m. Der Rest von ungefähr brei hunbert Waffenfähigen wurde, nehst vielen Beibern und Kindern, gefangen. — Der Verlust ber Gieger betief sich auf mehr als vier hundert Todte, und sechs hundert Berwundete. — Vier hundert Christen-Ellaven wurden befreit.

Man fand in der Festung hundert sieben und achtgig Geschütze verschiedenen Kalibers, viele Gewehre
und andere Wassen von mancherlei Art, fünf hundert
Zentner Pulver, fünfzig Zentner Blei, fünfundzwangig tausend Kanonenkugeln; — eine Menge Pferde,
darunter über sechs hundert trefsliche Reitpserde; —
viele goldene und silberne Gefäße, reiche Kleider, kostbare Pelze, u. s. w.; — auch einen großen Vorrath
von Lebensmitteln. — Die Geschütze und Munizion
sielen dem Kaiser zu. Diesem wurden auch fünfzig auserlesene Pferde, einige andere den Erzberzogen Mathias und Maximilian, verehret. Die übrigen Pferde,
und alle sonstige Beute, wurden unter bie Truppen
vertheilt. —

So tam bie wichtige Festung Raab wieder in bes Raisers Macht, nachdem sie drei Jahre und sechs Monate in ben Sanden ber Turken gewesen. Noch am Tage ber Eroberung sendete der Feldmarschall Schwarzenberg ben Oberftlieut. Baron Babecourt mit ber eresten Siegesborschaft nach Bien an ben Erzberzog Mathias, und bann an den Raiser nach Prag. In seinem

ausführlicheren Berichte vom 30. Mary an ben Raifer, rühmt der Feldmarschall die ausgezeichneten Dienste bes Gen. Niklas Graf Palfp, — der beiben Oberstelientenants Baron Babecourt und von Obernbruck und ber französischen und wallonischen Hauptleute und Solaten zu Fuß, — des Oberstlieut. Peter Orsitz und seiner Haibuken, — der Rittmeisters Hupn, Strassolo, Don Michael Lopez, Berlin, Attilio Jan Paolo, und Hanns Leonhard von Jell, und ihrer wallonischen Reiter. \*) —

Am 30. Marg entfendete der Feldmarfchall Freis berr von Odwargenberg eine ftarte Abtheilung,

<sup>&</sup>quot;) Auf diefes fur die faiferlichen Baffen fo rubmvolle Greigniß murden mehrere Dentmungen gepragt. Der Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae Instituti nationalis Szechényani (Pestini 1807; 8. pag. 137 et segg.' befdreibt diefelben ausführlich. - Die Jahrestage der Eroberung murden von den Ginmohnern Raabs durch ein religiofes Teft gefeiert, und das Inbenten an die Belden, welche die Ctadt von ber tur-Bifden Berrichaft befreiten , lebte fort in den dantbaren Gemuthern der fpateren Generagionen. - Abolph Rreiberr von Schwarzenberg murde vom Raifer Rudolph II. am 5. Juni 1599, auf dem Schloffe ju Drac. in feierlicher Berfammlung jum Ritter gefchlagen, jum beutichen Reichsgrafen erhoben, und fein Bapenichild mit dem Raben, dem Sinnbilde der Stadt Raab, vermehrt. - Schwarzenberge heldenmuthiger Gefährte, Graf Niklas Dalfy, empfing icon am 18. Dai 1508 gu Raab von dem Ergherzog Mathias, im Namen des Raifers, den Ritterfclag. Diefe beiden Feldberren, und Babecourt, der durch feine entschloffene Tapfer-

aus Raab, nach dem Schloffe Sanct Martins, berg. Die Truppen fanden basselbe von den Türken bereits verlaffen. — Da der Kaiser den Feldmarschall zum Gouverneur oder Oberst von Raab ernannte, so bemühre sich Schwarzenberg bann, die Werke des Plates schnell zur kräftigsten Vertheidigung berzustellen. Der Verlust von Raab hatte aber die Türken zu sehr überrascht und entmuthigt, als daß sie daran hatten denken können, diese Stadt durch einen baldigen Ungriff wieder zu gewinnen. —

Schwarzenberg blieb in diesem Feldzuge bas Schreschen und die Geisel bes Feindes. Im Mai schlug er die aus Stublweissen burg gelockte Besatung dieser Festung. — Im 15. Juli ernannte ihn Raiser Rusdolph II. zu seinem Oberst-Feldmarschall im Königreische Ungern; wobei er nur allein dem kaiserlichen Oberst-Felds-General, Erzberzog Mathias, untergeordnet blieb. — Um 1. August nahm Schwarzenberg die Festung Dotis mit Sturm, worauf die bestürzten Türken die Festen Gesztes, Bitany, Czokako, Tihany, Basony, Besprim, u. a. m., vor Unkunft des Feldmarschalls, verließen, — Pallota aber sich mit Rapitulazion ergab.

Bwei merkwurbige Belagerungen ichloffen biefen . Feldzug. Um 29. Geptember erichien ber Begier Omar-

m 2

keit die Bahn jum Siege gebrochen, erhielten, — wie die Gleichzeitigen: Iftuanffp in feiner hist. regui hung. Seite 467, Ortelius in feiner Chronologia Seiten 105 a) und 168 b), dann Nadanpi im Florus hungaricus auf Seite 315, u. a. m., erzählen, — theils von dem Raifer, theils von den öftreichischen Ständen reiche Chrengeschenke. —

V.

### Literatur

über Terraingeftaltungen und beren nachste Begiehungen gu ben Sauptmomenten ber Taktie.

Bon bem fonigl. bairifchen Oberften Freiherrn Reichlin von Melbegg.

(S ch ( u 6.)

Bweite Abtheilung. Brücken und andere Kommunikazionen über Waffer und Gümpfe.

Die Berbindungen über Waffer, Sumpfe, Graben, u. bergl., scheidet der Berfaffer in Brücken und Stege, die Ersteren aber in I. stehende, und II. in ephemere. — Bu der ersteren Gattung werden alle Arten von Bogens und Joch = Brücken, zur letteren hingegen Schiff-, Floß- und fliegende Brücken, gerechnet.

Für den Taktiker find Brucken jeder Gattung, und auch Stege, — bedeutsam: a) als Ergänzung durch: fonittener Wege, und b) als Engwege. — Der taktische Werth stebender Brücken, als die Ergänzung eines durch schnittenen Weges betrachtet, wird vorzüglich durch Material und Form des Baues, — als Engweg betrachtet aber, durch Länge und Breite der Brücke, so wie durch die nächste Umgebung des Terrains bestimmt. — Steinerne Brücken erfüllen den Zweckeiner stehenden Verbindung im vollsten Umfang. Als sichersstes Zerftörungsmittel derselben bezeichnet sich zwar die Sprengung der Pfeller; eine Magregel jedoch, welche dem Vertheidiger für die Folge den Bortheil einer schnellen Offensive raubt. Treffend sagt daher der Versasser, die als be-

baf bie beiben ruffifden Ranonen, - beren Bebies nungsmannschaft trefflich beritten und geubt mar, fruber in ber Mufftellung eingetroffen waren, ober eine berfelben ben erften Ochug in ber Batterie gegeben batte, wenn man gleich in ber ju brei Branatenmurfen erforderlichen Beit, bes ichnellern Ladens megen, funf Ranonenfduffe ju geben vermag. In einer 21t. faire auf bem Buge gegen Merfeburg ereignete es fich im Wegentheile, bag, als burch einen überlegenen feind: lichen Ungriff bie Batterie jum Rudjuge gezwungen murbe, Die beiben Saubigen, - ungeachtet eines burch ein Pachpferd verurfachten Aufenthaltes, - bod ben beiben andern Befdugen, welche jugleich aufprote ten, weit voraus maren; mobei ein Theil beren Ranoniere, burch bie mit bem Muffigen auf ibre Reitpferbe verbundene Berfpatung, beinabe abgefdnitten worden mare, wenn nicht eine Uttafe ber Ravallerie ben Undrang bes Reindes aufgehalten batte.

Diefer Borgug bes öftreichifden Ravalleriegefchie Bes ift in allen gallen febr wichtig, unter manchen Umsftänden fogar entscheidend. Wenn auch nur bei Beransberung einer Aufstellung breifig Gekunden an Zeit gewonnen werden, so werden in diefer zwei bis drei Lagen gegeben fepn, welche manchmal zum Bortheile einer, gleich nach dem Auffahren, von Kavallerie ansgegriffenen Batterie entschieden haben durften, bevor in ber reitenden Batterie ber erste Schuß fällt.

In fo ferne Manovrirfabig teit ber Urtillerie auf der Beweglichteit des einzelnen Geschützes berubt, ift das Berbaltnif eines öftreichischen Ravalleriegeschützes zu benen der reitenden Urtillerie icon fruber erörtert. — Bei Boraussegung einer gleichen Bolltom-

menheit ber Bespannung und möglichster Musbilbung aller einzelnen Theile einer Batterie, wird jene burch ibre Organisazion mehr Leichtigkeit im Manovriren befiben, welche ibre Munizionefubrmerte ent. bebren fann. Außerdem, daß mit der größern Babl von Rubrmerken auch die Bufalle und bierdurch verurfachten Bermirrungen gunehmen, vermehren fie bie Liefe ber Rolonne. Unfer Ravalleriegeschut ift bierin in aleis dem Bortbeile mit jenen reitenden Urtillerien, die einen genugenden Munigionsvorrath im Propfaften führen. Die maßig belafteten Pachpferde folgen auf jedem Terrain, und vermehren die Liefe ber Rolonne nicht einmal fo viel, als bie zwei Glieber ber reitenben Ras noniere. Die Rarren tonnen in ten meiften Rallen, befonders wo es, auf fonelle Manover ankommt, juruckbleiben, ober notbigenfalls einige berfelben in angemeffener Entfernung der Batterie folgen, ohne unmittelbar ibre Rolonne ju verlangern. Die Artillerie à cheval bingegen konnte fich nie von ihren Munigionsmagen trennen \*), ohne Berlegenheit an Munigion beforgen ju muffen; beren Gintheilung in ber Rolonne zwifchen ben Befdugen überdieß von wichtigem Nachtheile war. Die Tiefe ber Gefgions-Rolonne einer Batterie ber Artillerie à cheval, - 3 Gefduse am Schleppe feil, hinter jedem 2 Glieder Ranoniere und 1 fechs: fpanniger Munizionswagen, betrug baburch mehr als bas boppelte ber einer öftreichischen Ravalleriebatterie. Man barf baber mit Giderheit ichließen, bag bie boppelte

<sup>\*)</sup> Durch die Ginführung des Proglaftens nach dem neuen Spfteme wird die frangofische Artillerie, eben fo wie die andern, von ihren Munigionswagen unabhangig.

Ungabl unferer Ravalleriegeschute fich mit mehr Leiche tigfeit, und in gleicher Beit, aus ber Rolonne in die Front entwickeln, ober überhaupt manovriren werben.

Die Menge der Reitpferde jeder reitenden Bats terie lagt, im Bergleiche mit einer öftreichifden Ravalleriebatterie, feinen Zweifel, welche von beiden ber feindlichen Urtillerie mehr Treffpunkte barbietet. Die Artillerie à cheval, melde auch in ihren Wagen bem' feindlichen Ranonier ein doppelt gefahrliches Biel ent= gegenstellte, mar überdieß begbalb gegen alle andern im Rachtbeile. Wenn wir bier nur ben Ginfluß ber Birfung bes feindlichen Feuers auf Die ferneren Leiftungen im Gefecte, por Erbalt eines Erfages, betrachten, fo ift unferer Batterie icon burch ibre Organifagion eine langere Dauer ihrer anfanglichen Eigenschaften, Gonel= ligfeit ber Bewegung, und Lebhaftigfeit bes Reuers, verfichert. Die reitenben Ranoniere, welche im Gefechte ibre Pferbe eingebuft baben, tonnen mobl bie Sandpferde der Beidugbefpannung befteigen, ober fich bei ber preugifden Batterie auf ben Progtaften, bei ber englifden noch beffer auf ben Gigen ber Wagen, vertheilen. Gelbft bei ber Unnahme, bag diefe Ralle in voraus burd Borrichtungen bedacht wurden, ift boch einiger Mufentbalt, und felbit mande Berlegenbeit, von biefer Musbilfe ungertrennlich, fo wie bie vermebrte Laft ber Bugpferbe bie Conelligfeit ber Bewegung in bie Dauer vermindern wird.

Ift der Mann mabrend einer fcnellen Bewegung burch einen Bufall feines Pferbes jum Fußganger gesworben, so ift er mabricheinlich fur die gange Dauer bes Gefechtes von feinem Gefchute getrennt. Der öftreichische Kanonier wird nur durch bas Demontien

bes Gefduges, ju beffen Bedienung er bestimmt ift, bes Mittels jum ichnellen Fortkommen beraubt; ein Ereigniß, welches auch ben reitenden binbert, am Befecte Theil zu nehmen. Doch ift er bann in nicht gro-Berer Berlegenheit, als ber Lettere nach Berluft feines Pferdes. Ift er nicht zum Erfate bei andern Gefcuten abgangiger Mannichaft nothwendig, fo ftebt auch ibm das Besteigen eines der zwei Sandpferde bei jeder Ranone frei, und im Nothfalle finden feche Mann Plat auf der Burft; die Bilfe ber etwa in der Mabe befint: lichen Rarren nicht betrachtet. Die Geltenheit ber Bertrummerung einer Laffete, im Bergleiche mit bem in jedem Befechte mabricheinlichen Berluft einiger Reitpferbe, und die baber viel baufigere Rothwendigkeit ermabnter Mushilfen, ift ein anderer, ju unferm Bortheile fprechender Umftand.

Kommt eine reitende Batterie in den Bereich bes feindlichen Kartatichen- oder Flinten - Feuers, fo ift ihr Berluft mit dem der andern in noch größerm Diß= verhaltniffe.

Da in der reitenden Batterie die Zahl ber bem Beuer ausgesesten Kanoniere um die Salfte größerift, so ist ein größerer Berluft an denselben mahrscheinlich. Doch wird ein numerisch gleicher Abgang an Mannschaft auf die Bedienung der Geschüße beider Arten gleich einwirken, da die geringe Zahl Leute des öffreichischen nur ein Bortheil seiner Einrichtung ist. Unsere Kavalleriekanone kann, mit einiger Thätigkeit, von vier Mann ohne Ausenthalt bedient werden, wenn Mummer 2 zugleich auch die Patrone einführt, und Nummer 5 abseuert, — denn diese vier Mann sind zum Caden, Ause und Ihprohen hinreichend. Eine

frangofifche kann mit weniger als acht Mann tein lebbaftes Feuer machen, ba fie, außer ben Pferdehaltern,
auch mehrerer Munizionszuträger, bei der Entfernung
ihrer Wagen vom Geschüße, nicht entbehren kann. Dieß Erstere fest aber einen Ibgang von mehr als einem Drittheil der Kanoniere voraus. Daher folgte auch in
den frühern Feldzügen jeder Batterie acheval eine Referve von zwanzig berittenen Kanonieren, während man
die Zahl von sechs Mann für unsere hinreichend fand,
obwohl mehrere auf den Karren fortgebracht werden
könnten.

Dem Berlufte an Bugpferben find alle Batterien von gleicher Befpannung obne Unterfchied ausgefest. Bu beren Erfaß baben unfere Ravalleriebatterien in ib= ren Referve : Dferden, und felbft in ben Borderpferben ber Rarrenguge, genugenbe Mittel, ohne bag bie-Befpannung ber Gefduge verringert murve. Doch wirb man felbit von einem im Rothfalle nur mit vier tauge lichen Pferben bespannten Ravalleriegeschute, bei nicht befonders ungunftigem Boben, noch immer eine feiner Bestimmung entsprechenbe Beweglichfeit erwarten bur: fen ; ba bie Mothwendigfeit biefer Dagregel obnebieß nicht von Dauer fenn fann. Unfere Ravalleriebatterie tann baber leicht auf ben Bortbeil Bergicht thun , ben bie reitenbe burch bie Berwenbung ber Reitpferbe jum Erfage ber abgangigen Bugpferbe befigen foll. Die Husgiebigfeit biefer Gilfe von Reitpferben im Buge, Die ibrer Bestimmung nach von leichtem Ochlage, gut geritten, nun auch jum Ginfpannen als Sand ober Gattelpferb geubt fenn jollen , laft fich leicht beurtheilen , ba fie außerbem noch ihre Ranoniere tragen, ober biefe bie Laft des Rubrwertes vermehren muffen. Dit

eignen fic bolgerne, offen liegende Gebaude eben fo, wie Gebaude aus Behmmanden, nur ju einer augenblidlichen Benütung, - ba fie oft taum gegen bas Rleingewehrfeuer ichuken. Beffere Dienfte merden Diejenigen leiften, beren Bauptmande aus einem mit Biegeln oder Steinen ausgefüllten Baltengerippe bestehen. Dagegen verdienen jene Bebaude eine bobere Beachtung bes Taftifers, deren Bande gang aus Stein erbaut find. Gingeln und offen liegend, find es gewöhnlich Rirchen, Rapellen, Bollhaufer , u. bergl. Bir fugen noch die Speicher bingu.

Die Anmendung des Geschütes, vorzüglich des fomeren, und mo möglich der Granaten, bleibt die vortheilhaftefte Ungriffsform gegen Gebaude aus Stein. Dagegen gebort : bas Ubwerfen bes Daches, - Bededung bes Bodens mit Erde, Sand, Dunger, - bas Berftopfen ber nicht ju Schieficharten benütten genfter mit Sandfaden, u. f. w., ju den Sicherheitsmaßregeln der Ber: theidiger.

Aus dem, mas ber Berfaffer über den mannigfaltigen Ginfluß einzelner offen liegender Bebaude in dem porliegenden Berte erörtert, folgert er den Colug: "daß folche Bebaude, in fo fern fie einer Bertheidigung fahig find, und Dauernden Biberftand verfprechen, ihre größte Bedeutfam. feit dann erhalten, wenn fie den Gin- oder Ausgang des Engweges beherrichen oder fperren. Daber die große Uber: legenheit fugel- und bombenfefter Thurme und Blochaufer in Engwegen, welche durchjogen werben follen, oder deren Umgehung einen bedentenden Beitverluft verurfacht."

Es vemteht fich , daß einzelne offen liegende Gebaude eine bededende Gigenschaft haben, daß fie nämlich gu tleinen Berfteden recht mohl benütt werden fonnen. Gben fo die. nen fie, - vorzüglich die fonft unwichtigen, jedoch meift boch liegenden, Bindmublen, - ju Orientirungs Dunften einer " Gegend.

Der Berfaffer ergreift diefe Stelle feines Bortrages. um einige Borte über Baffermublen gu fagen, die nicht nur fur ben Unterhalt wichtige Objette find, - fondern, ihrer Lage wegen, allerdings auch taftifche Bedeu: tung haben.

- B) Balb offene einzelne Gebaude.
- Bu den Bergaunungen der Gebaude merden gerechnet :
- a) Starte Stacketten,
- b) Breterblanten,
- c) dichtvermachfene lebendige Beden, und
- d) Bergaunungen von langem Scheitholge.

Für Reiterei find die ermähnten Formen, — ohne Borbereitung, — undurchdringbar, ja einige berfelben miderstehen sogar dem Angriffe des Fußvolles. Geschüß wird baher zur Ginleitung eines jeden Angriffes gegen Bergausnungen angewendet werden muffen.

Der Berfaffer bezeichnet die Regeln, nach welchen halb offene einzelne Gebaude, fo wie die folgenden Gattungen derfelben, für Jugvolkpoften zu benügen find, und bemerkt noch, daß auch die Eigenschaft des Besteens, bei vergaunten Gebauden, fich erhöhe.

C) Salb gefchloffene einzelne Bebaude.

Mit einer Mauer umfangene Gebäude, — welche ber Berfasser unter dieser Gattung versteht, gemähren eine vortheilhafte Dedung. Wenn schon gegen Bergaunungen das Geschüh allein die zweckmäßigsten Dienste leistet, so ift dasselbe gegen eine Mauereinfassung um so nothwendiger. Haubig-Granaten werden auch in diesem Falle, — wie überthaupt gegen jeden geschlossenen Raum, — sehr wirksam fenn.

D) Befchloffene einzelne Gebande.

Sierzu rechnet der Berfaffer folde mit Mauern und Thurmen umgebene Gebaude, die der Wirkung des schweren Geschütes fraftig widerftehen. Er glaubt jedoch, daß fie höchft selten angutreffen find; wenn es jedoch ges schieht, die Wichtigkeit ihrer Ginfaffung immer die Sauptsache bleibe.

Mit Recht wird in dem vorliegenden Berte ermahnt, daß einzelne Gebaude vielfaltig feiner der aufgeführten vier Sauptgattungen ausschließend zugehören, fondern oft mehreren zugleich. In biefem Falle theilt fic auch ihre tattifche Beziehung nach bem Gigenthumlichen der verschiedenen Gattung, Die an einzelnen Gebäuden mahrgenommen wirde

Sedfte Abtheilung. Gebaudegruppen.

Ginzelne Bauern- oder Meier-hofe, Bormerte, Landhaufer, Tabriten, Aloftet, Schlöffer, u. dergl., gehören gu biefer Ordnung. Gebaubegruppen find im Allgemeis nen nachtheilig!

- a) Wenn ihre Ausdehnung mit ber Truppengahl nicht im Berhaltniffe fteht, welche ju ihrer Bertheidigung vermendet werden kann.
- b) Wenn der Raum swifchen den Gebauten febr bes fcbrantt ift, und
- o) wenn die Gebaude eineschlechte Beschaffenheit haben.
- Durch teine Bergaunungen zusammenhangende Gebaubegruppen, — folglich offene, — gahlt ber Berfasfer zu ben sehr seltenen Formen, da Nebengebaude mit bem hauptgebaude gewöhnlich mittelft hecken, Blanken, u. bergl., verknupft sind.

Wird jedoch eine rein offene Gebäudegruppe ge,funden, so entscheidet bloß die Stellung der einzelnen Gebaude das Mehr oder Beniger des taktischen Berthes, der
jedoch sein Marimum erreicht, wenn die Gebäudegruppe einen Raum umschließt, "den man im eigentlichen Sinne den Inneren nennen kann, weil hierdurch die Möglichkeit einer ungeftörten Berbindung zwischen den einzelnen Gebäuden denkbar wird, — wenn auch der ganze Umfang der Gruppe angegriffen werden sollte."

B) Salb offene Gebäudegruppen.

Bu biefen werden, nach ber fehr richtigen Unficht des Berfaffere, die meiften einzeln liegenden größeren landlichen Wohnsige gerechnet. Da ihre eigentliche Einfaffung durch Bergaunungen verschiedener Art gebildet wird, so kommt über ben taktischen Werth dieser Ginfaffungen dasjenige in Betrachtung, was bereits früher über Bergaunun.

gen einzellner halb offener Gebaude gesagt worben ift. — Das Gleiche gilt von der tattischen Wichtigkeit der Gebäude felbit; da, wenn einmal die Bergannung gewonnen ift, nur eine offene Gebäudegruppe vorliegt.

C) Balb gefchloffene Bebaudegruppen.

Der Berfasser begreift unter dieser Gattung, in der Regel, solche Saupt- und Neben- Gebäude, die, aus Stein erbaut, entweder mittelst Mauern zusammenhängen, oder durch diese gänzlich umschlossen sind, wie z. B. Schlösser, Rlöster, Fabriten, u. dergl., und bezieht sich über den taktischen Werth dieser Form, auf die bereits für halb ges schlossen einzelne Gebäude, so wie bei den zwei ersten Gattungen dieser Ordnung, aufgestellten Grundsäte; weschalb wir auch über das Mähere dieses Gegenstandes auf die erwähnten Abhandlungen verweisen.

D) Beichloffene Gebaubegruppen.

Es find gefchloffene Bauten, die geeignet find, einem Ungriffe den fraftigften Widerftandgentgegen gu ftellen. Dieraus geht ihre tattifche Bedeutsamteit bervor, welsche der Berfaffer nach den verschiedenen Stufen derfelben fondert, und zwar:

- a) Beichloffene Gebaudegruppen im engeren Ginne,
  - b) fefte Gebäudegruppen, und sansich im fischings
- a) befestigte Gebäudegruppen.

Der Berfaffer erklart mit, mahren lehrreichen Bemerkungen, mas er unter jeder dieser drei Stufen verftanden miffen wolle, behalt fich jedoch vor, über die Beziehung ganz geschloffener Gebandegruppen zu den Bauptmomenten der Taktik, — das Erforderliche erft unter dem Artikel: geschloffene Detfich aften, nachzutragen. Sier bringt der Berfaffersunt für die drei ersten Gattungen der Gebändegruppen, nämlich für die offenen, halb offenen und halb geschloffenen, Bertheidigung und Angriff zur Sprache.

Bertheidigung.

a) Gruppen von mas immer fur einer ber brei Gattungen ericheinen, binfichtlich ber Wirkung bes ichmeren Allgemeinen sehr richtig, daß fie in fruchtbaren Gegenden beinahe in der Regel auf einen erhöhten Bohlftand der Bewohner, auf die Möglichkeit besserer Berpstegung, u. f. w. zu schließen erlauben; daß sie aber auch den nachteiligen Umstand herbeiführen, durch welchen während Märschen, in den einzelnen Quartieren, die Pandhabung der Kriegszucht und der Dienstordnung ungemein erschwert ift. — Nach allen diesen Erörterungen, durch welche so mannigfaltige Beziehungen ausgesprochen werden, in denen zerstreute Dörfer zu den Momenten der Taktik, zur Berpstegung und Mannszucht eines Beeres, — stehen, können wir nicht bez greifen, wie der Berfasser die Behauptung ausstellen konnate, daß "zerstreute Dörfer, unter allen Bedingungen, in ihrer Eigenschaft als Dörfer, für den Taktiker von geringem Belange wären."

Bufammenbangende Dorfer.

Die vielfachen Zufälligkeiten ber Form find es. melde den Grad taktischer Bedeutsamkeit zusammen hangender Dörfer bezeichnen. "Die Beschaffenheit
ber Gebäude mit ihren Berzäunungen, die Figur, die
Ausbehnung und Lage des Ganzen auf dem
Terrain," wirten daher auf diese Bedeutsamkeit. ein.
Der Bersaffer, welcher immer einer richtigen Gedankenverbindung folgt, sondert daher auch feine lehreichen Betrachtungen über die Zufälligkeiten ber Form zusammenhängender Dörfer, in vier Rubriken, und erörtert vorerft den

a) Baulichen Buftand, und bann die

b) Figur des Dorfes.

٠.

Unter ber großen Bahl möglicher Figuren unterscheiben fich vorzüglich zwei:

Reihendörfer (mit einer eingigen Gaffe), und Gaffenborfer (mit mehreren).

Rabere Betrachtungen über Reiben. borfer.

Diese vereinigen mit verhaltnifmäßig betrachtlicher Lange eine unbedeutende Breite, und geben aus dieser Form ben Ma

thes. Rur Stand: und auch fur Marich . Quartiere haben fie eine läftige Form. In dem Momente des Befechtes an-Dert fich ihre Bedeutung , Imenn die Richtung des Uns griffes fie nach der Quere durchichneidet, fie alfo mie eine Fronte por dem Ungreifenden liegen, oder aber wenn ber Ungriff entlang gur Geite, ober gwifden den Baufern der Lange Des Dorfes nach , fich bingiebt.

Der Berfaffer betrachtet Die bier ermahnten, verfchie: benen Richtungen Des Angriffes gegen Reihendorfer einzeln, und gibt die Ginfluffe an, welche fich aus diefen Richtun= gen für den Ungreifer und Bertheidiger, fo mie für die

Waffenwirfung, und felbft fur den möglichen Sall eines Brandes, ergeben. Dhne dem Berfaffer Bort für Bort su folgen, mare es fur und fcmer, eine nabere Ungabe feiner gehaltreichen Betrachtungen und Borfchriften in dies fen Blattern gu liefern, und wir fcreiten Daber gu bem, mas in dem vorliegenden Werte die

Rabere Betrachtung über Gaffendorfer enthält. -

"Der Karafter eines Gaffendorfes fpricht fic porguglich darin aus, daß die Dimenfionen des bedeckten Raumes fich mehr der Gleichformigfeit nabern." Ge bleibt Deminach in taltifder Begiebung größtentheils Dasfelbe, wie immer bie Richtungelinie bes Ungriffes ein Gaffendorf beruhrt. Rach Diefem Grundfage befchrantt auch der Berfaffer feine Betrachtungen auf Die Ginfluffe, melde, wie bei Reihendorfern . - aus ber Figur eines Gaffendor: fes, für den Ungreifer und Bertheidiger, fur Die Baffen: wirkung , und fur den Brand , in tattifcher Begiebung fic ableiten laffen. - 3m Allgemeinen glaubt ber Berfaffer, alle Dorfer von gewöhnlicher Bauart, ale offene Drte,folche aber, beren Saufer mit ihren Mauern beinabe fich berühren, und hierdurch die Bewegung in dem Umfange des Dorfraumes befchranten, ale halb offene Drte begeichnen ju dürfen.

c) Große eines Dorfes.

Feftungen.

Ran gibt er die Ertlarung jeder einzelnen Ansicheis bung der allgemeinen Form. Orte mit hohen ftarten Mauern umgeben, der Geschütwirtung Trot zu bieten fabig, mit ftarten Thoren, nennt der Berfaffer:

Befoloffene Stadte.

Ift der Stadtgraben vertleibet, tief, oder mit Baffer gefüllt; find die Thore ftart, mit Aufziehbruden oder Fallgittern verstärkt, und die Mauern vielleicht mit Thurmen flantirt, so ergibt fic das Bild einer:

Beften Stadt.

Sat diefe einen Ball, Graben und Außenwerte, überhaupt, wenn eine vollständige Befestigung einen burgerliden Bohnplag, — seiner zufälligen Figur erft spater angepaßt, — umschließt, so ergibt fic eine:

Befeftigte Stadt, mabrend eine

Beftung, einzig nach ben Unforderungen bes Bobens und bes zu erreichenden Zweckes, durch Befestigungsmittel gestaltet wird, ohne eigentlich einen burgerlichen Wohnplat zu umschließen.

Der Verfasser unternimmt nun, nach dieser Jeststellung ber Begriffe der vier Ausscheidungen ge fch loffen er Ortschaften, in seinem Berke jede einzelne Ausscheidung prüssend zu durchgehen, ihren Einstuß zu den Momenten der Taktikzu würdigen, und daher die Regeln aufzustellen, die für den Fall des Angriffs und der Berthe i dig ung sich ergeben. — Wir müssen absichtlich vermeiden, ben Bersasser in das Einzelne seiner überaus lehrreichen Erörterungen zu folgen, um, — durch den Werth des Gegenstandes gewaltsam angezogen, — diesen nicht in seiner eigenthümlichen Ausbehnung zu widerholen, und beschränken uns das her, bei jeder der erwähnten Ausscheidungen, nur auf wenige Worte.

Geschloffene Stadte.

1

"Gegen eine ernfte Unwendung aller Mittel, welche in unferen Tagen die Ausruftung und Taktik der Beere darbietet, — find gefchloffene Städte noch keines bauern= den Widerstandes fähig; allein momentan bleibt ihr Leiflungevermögen nicht unbedeutend." — Auf diesen Sah baut der Berfasser seine Betrachtungen über die Widerstandsfähigkeit geschlossener Städte, und indem er hiernach die Art und Weise des Angriffs bezeichnet, läßt er auch kein Mittel unberührt, welches geeignet ware, um so mehr auch den Widerstand solcher Städte zu erhöhen.

Tefte Städte.

Rach den oben ermähnten Attributen diefer Form, ergibt sich die beträchtliche Widerstandsfähigkeit fe fter Etabte. "Die Meinung der Menge," — sagt sehr treffend der Verfasser, — "scheint ihnen zwar nicht immer den taktischen Werth zugestanden zu haben, der ihnen von Rechtswegen gebührt," und er erklärt sich hieraus den Zustand ihrer Vernachlässigung, der erst hinweggeräumt werden muß, um die taktische Leistung sester Städte auf ihren urspungslichen Gehalt zurückzusühren. Was zu einer solchen Vorbereitung, vorzüglich bei der Wahrscheinlichkeit eines nahen Angriffs, gerechnet werden muße, wird von dem Versasser umständlich bezeichnet, und hierauf die Behauptung aufgestellt, daß se ste Städte "dem Feinde einen kräftigen, wenn gleich nicht nach Monaten zu berechnenden, Wiederstand entgegenbieten."

Mus biefer Anficht mird ber taltifche Werth folder Stabte gefolgert, in welchem fie vorgugsweife wichtig fich barftellen, und gwar:

I. bezüglich auf Beerftellung und Bewegung, und

Mit vollem Rechte erwartet der Berfasser, daß durch seine, in dem vorliegenden Werke angeführten, und ihnen ahnliche Betrachtungen, der Kredit fester Stadte (nach der hier angenommenen Form) sich gehoben haben werde, und daß "heut zu Tage kein denkender Kriegsmann an ihrem Werthe zweifelt, wenn davon die Rede ift, die Bertheidigung eines Landes spstematisch zu begründen."

Befeftigte Stadte, Feftungen.

Der Berfaffer hat in ber Begriffeerelarung ber vier

mehreren zugleich. In diesem Falle theilt fich auch ihre tattifche Beziehung nach dem Eigenthümlichen der verschiedenen Gattung, die an einzelnen Gebäuden wahrgenommen wird.

Gedfte Abtheilung. Gebandegruppen.

Einzelne Bauern- oder Meier-Bofe, Bormerte, Landhaufer, Fabriten, Rlofter, Schloffer, u. dergl., geboren gu diefer Ordnung. Gebaudegruppen find im Allgemeis nen nachtheilig!

a) Benn ihre Ausdehnung mit der Truppengahl nicht im Berhaltniffe fteht, welche zu ihrer Bertheidigung ver-

mendet merden fann, - ...

b) Wenn der Raum gwifden den Gebauden fehr bes forantt ift, und

c) wenn die Gebaude eine fclechte Befchaffenheit haben.

A) Offene Gebaudegruppen.

Durch feine Bergaunungen zusammenhängende Gebaubegruppen, - folglich offene, - gablt der Berfasfer zu ben fehr feltenen Formen, da Rebengebäude mit
bem Sauptgebaude gewöhnlich mittelft Beden, Blanken,
u. dergl., verknupft find.

Wird jedoch eine rein offene Gebäudegruppe gefunden, so entscheidet bloß die Stellung der einzelnen Gebäude das Mehr oder Beniger des taktischen Berthes, der
jedoch sein Marimum erreicht, wenn die Gebäudegruppe
einen Raum umschließt, "den man im eigentlichen Sinne
den Juneren nennen kann, weil hierdurch die Möglichkeit
einer ungeflörten Berbindung zwischen den einzelnen Gebäuden denkbar wied, — wenn auch der ganze Umfang der
Gruppe angegriffen werden sollte."

B) Salb offene Bebaudegruppen.

Bu diefen werden, nach der fehr richtigen Unficht des Berfaffers, die meiften einzeln liegenden größeren landlichen Wohnsite gerechnet. Da ihre eigentliche Einfaffung durch Bergaunungen verschiedener Urt gebildet wird, fo kommt über den taktischen Werth diefer Einfaffungen dasjenige in Betrachtung, was bereits früher über Bergaunun.

"Das Taktifch : Bortheilhafte allein, kann nicht hinreichen, die Schuchpunkte eines Landes zu bestimmen, deren höhere Tendenz dahin gehen muß, den Feind vom heimischen Boden fern zu halten, dessen Berbreitung zu erschweren, und das Sinzübermälzen des Krieges auf den Boden des befeindeten Landes einzuleiten;" und

"ber befte Puntt ift auch ber nothmendige. - ber gebothene! Die hinderniffe des Bodens gu befiegen, - das Problem für den Baumeifter."

Der Berfasser bezeichnet die Punkte, welche auf dem Terrain als ftrategisch wichtig sich darstellen: Anotenpunkte der Straßen, Zusammenflusse bedeutender Gemässer, Punkte, wo schwer zerflorbare Brücken über Ströme und Flusse bestehen, und endlich Joche, Gebirgspforten, u. dergl. Meist sind es also tiefe Terrainlagen, die eine strategische Wichtigkeit haben.

Aus dieser Gestaltung folgert der Verfasser die Rothsmendigkeit, den Saupttheilen einer Befestigung Selbststän dig keit zu geben, und erklärt sich daher für die Unswendung selbstständiger Forts, deren besondere Vortheile er schildert. So wie der Verfasser selbst, so halten auch wir die in dem vorliegenden Werke aufgestellten Betractungen über Stellung und Gestaltung befestigter Pläte, dem Zwede des Werkes vollkommen genügend. Was aber den Angriff und die Vertheidigung solcher Pläte betrifft, hierüber konnte der Verfasser nur flüchtige Umrisse geben; da Beides einen eigenen, viel zu augedehnten Zweig bes kriegerischen Wissens bildet, um hier eine vollständige Darsstellung zu sinden.

Um indeffen diefen Gegenstand nicht mit Stillichweis gen gu übergeben, laft er einige Grundzuge über Ungriff und Bertheidigung folgen, damit diefe, in Beziehung auf die Sauptmomente ber Tattit, vor der Sand, nur richtig in das Auge fallen mogen.

Mit ben Betrachtungen über befeftigte Stadte

endigt der Berfaffer fein gehaltreiches Bert. Anch wir halten unfere Aufgabe für vollendet, ba wir nichts mehr bingugufügen finden, um ein Buch, welches wir zu den glücklichten Erscheinungen in der Militar : Literatur rechenen, in feiner vollen Eigenthumlichkeit zu zeigen.

Wer dem Gange unserer Darstellung, — die jedoch in keinem Fall das vorliegende Werk nur einigermaßen au ersehen vermag, — gesolgt ist, kann über den hohen Werth desselben sich keineswegs täuschen, und bedarf daher kein aufgedrungenes Urtheil. Wir fürchten keine abweichende Weinung, und hoffen vielmehr, daß unseren Waffenbrüdern das Werk: Über Terraingestaltungen und deren nach fie Beziehungen zu den Sauptmomenten der Taktik, — nur höcht willsommen ist, da es ihnen mindestens den großen Vortheil bietet: den taktischen Blick über die Formen des Erdreiches zuschafen, und ihrer Denkkraft für ein künstiges sicheres Urtheil den richtigsten Maßstab, nach dem Muster des Verfassers, beizugeben. —

### Vİ.

# Neueste Militarveranderungen.

Beförberungen unb überfegungen.

2B atlet, Wenzel Bar., FRE. n. Divisionar in Deterwardein, in Diefer Eigenschaft nach Prag übers.

Saugwis, Gugen Graf, FME. u. Divifionar in Prag, in Diefer Eigenschaft nach Brunn detto.

Schlechta, Franz Bar., Plat-Obfil. in Wien, 3. PlatOberft allda bef.

Limpene v. Donrett, Auguff, Plag-Maj. v. betto, g. Plag-Obnil betto betto.

Cafella, Joh. v., Oberftv. Penfionsftand, j. permanenten Dlat. Rommandanten in Berona ernannt.

Engelhardt, Johann; Obfil. v. Penfioneffand, g. Beflungetommandanten in Pigzighettone betto.

Cerrini, Karl Bar., Obfil. v. Ingenieuret., j. Oberft u. Cappeurstorps - Rommandanten bef.

Wetslar, Ludwig Bar., Maj. v., Penfionsstand, z. Plat. Waj. in Mantua ernantit.

Leovits, Mathias, 2. Maj v. 1. Szeller Gr. Jen., 3.
1. Maj. im R. bef.

Czako, Franz, Sptm. v. detto, z. 2. Maj. betto detto. Mikulik, Beinrich Chevalier, Plak-Maj. zu Mantua, in dieser Eigenschaft nach Cremona übers.

Mauro, Rajetan, Feldwebel, 3. Ul. u. Reg. Abjutanten im Gensbarmerie - Reg. der Lombardie bef.

Paveft, Aler., Machtmeifter v. betto betto, g. Ul. betto betto.

Dfr. milit. Beitfc. 1827. IV.

Seftungen.

Run gibt er die Erklärung feder einzelnen Ausscheidung der allgemeinen Form. Orte mit hohen ftarten Mauern umgeben, der Geschützwirkung Trotz zu bieten fähig, mit ftarten Thoren, nennt der Berfasser:

Gefchloffene Stadte.

Ift der Stadtgraben verkleibet, tief, oder mit Waffer gefüllt; find die Thore fiare, mit Aufgiehbrücken oder Fallgittern verstäret, und die Mauern vielleicht mit Thürmen flankirt, so ergibt fich das Bild einer:

Sjeften Stadt.

Sat diefe einen Ball, Graben und Außenwerke, überhaupt, wenn eine vollständige Befestigung einen burgerliden Bohnplat, - feiner jufälligen Figur erft fpater angepaßt, - umschließt, fo ergibt fich eine:

Befeftigte Stadt, mabrend eine

Beftung, einzig nach ben Unforderungen des Bobens und bes zu erreichenden Zweckes, durch Befestigungsmittel gestaltet wird, ohne eigentlich einen burgerlichen Bohnplag zu umschließen.

Der Berfasser unternimmt nun, nach dieser Feststellung der Begriffe der vier Ausscheidungen geschlossen er Ortschaften, in seinem Werke jede einzelne Ausscheidung prüssend zu durchgehen, ihren Einstuß zu den Momenten der Taktikzu würdigen, und daher die Regeln aufzustellen, die für den Fall des Angriffs und der Bertheidig ung sich erzeben. — Wir mussen absichtlich vermeiden, bem Berfaser in das Einzelne seiner überaus lehrreichen Erörterungen zu folgen, um, — durch den Werth des Gegenstandes gewaltsam angezogen, — diesen nicht in seiner eigenthumlischen Ausdehnung zu widerholen, und beschränken uns das her, bei jeder der erwähnten Ausscheidungen, nur auf wesnige Worte.

Gefchloffene Stabte.

"Gegen eine ernfte Unwendung aller Mittel, welche in unferen Tagen die Ausruftung und Taltie der Beere darbietet, — find gefchloffene Stadte noch teines bauernLadenbacher, Joseph, Ul. v. Ronig v. England Susfaren, q. t. g. 3. Garnifonebataillon überf.

Salavats, Alexius, Ul. v. Penfionsftand, q. t. g. detto

Baldacci, Emanuel, & III. bei Macquant J. R. bef. Lanquet, Beinrich v., & III. beim g. Jagerbat: betto.

Magy de Galantha, Alexander, g. ill. beim Pions nierforps betto.

Latich er, Guftav v., g. Ul. bei Ergh: Rainer J. R. betto.

Lunda, Johann, z. F. bei Efferhazy J. R. betto. Shonat, Johann v., z. F. bei Maier J. A. betto. Cforich, Franz, z. F. bei Ignaz Gyulai J. R. detto. Waller, Joseph, z. F. bei Radivojevich J. R. detto. Muller, Gottfried, z. F. bei Lurem J. R. detto. Bamagna, Ludwig Marquis, z. F. bei Alexander J. R. betto.

Siegel, Eduard, f. F. bei Ruffchera J. R. betto. Bulo volly, Joseph, f. F. bei Rugent J. R. betto. Braun, Unton v., f. F. bei Wellington J. R. detto. Taimer, Joseph, f. F. bei Liechtenftein J. R. betto. Welgenftein, Johann Ritter v., f. F. bei Raffan J. R. betto.

Bittgens v. Streitenau, Anton, g. F. bei Ba: fonni J. R. betto.

Chotefevich, Dugo, j. F. bei Mariaffy J. R. betto.

Friedrich v. Strobmfeld, Frang, g. F. bei 211: bert Gyulai J. R. betto.

Bobnat, Ludwig, & F. bei Deffen . Somburg J. R.

i Ergh. Rubolph J. R. detto. T. bei St. Julien J. R.

bei Minutillo J. R. betto.

- Mallinarich v. Silbergrund, Anton, Ban-Optm. v. Licener Gr. J. R., in dieser Sigenschaft 3. 2. Banal R. übers.
- Cabliar, Dichael, Obl. v. 1. Banal Gr. 3. R., 3. Ban . Sytm. im Liccaner Gr. 3. R. bef.
- Bacanovid, Paul v., Maj. v. Penfionsftand, 3. Schloftommandanten in Czettin ernannt.
- Runftler v. Ponbach, Jatob, Rapl. v. Ergh. Rarl 3. R., g. wirtl. Optm. im R. bef.
- Dofer, Johann, Rapl. v. Mariaffp 3. R., g. wirfl. Optm. betto betto.
- Pehet, Josephu., Rapl. v. Radoffevich J. R., 3. wirkl. Optm. detto detto.
- Friefen-Rötha, Ernft Bar., Ul. v. Aronpr. Ferdinand Rur R., 3. Obl. detto detto.
- Beilfchmibt, Bachtmeister v. betto, z. Ul. betto betto. Rüpplin v. Reficon, Karl Bar., 2. Rittm. v. Ballmoden Kür. R., z. 1. Rittm. betto betto.
- Brand, Erneft , Dbl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto.
- Bogelhuber, Joseph Edler v., Ul. v. Detto, g. Obi.
- Sompefch, Wilhelm Bar., UI. v. betto, g. Obl. betto betto.
- Rurray, Mac Gregor John, Athal Chevaller, Rad'v. betto, 3. 111. detto betto.
- Anohr, Joseph, Rapl. v. Radivojevich J. R., f. wirkl. Sptim. im Dguliner Gr. J. R. betto.
- Jeremich, Georg, Rapl. v. Mecfern J. R., g. wirfl. Optm. im R. detto.
- Miscovics, Peter, Rapl. v. Beffen-homburg J. R., j. mirtl. Sptm. betto betto.
- Duffe ?, Joseph, Rapl. v. Strauch J. R., z. wirkl. Optm. betto betto ?
- Ralter, Ferdinand , Rapl. v. Greth 3. R., 3. wirtl. Sprim, betto betto.

- Berhasz, Mathias, Kapl. v. 1. Banal Gr. J. R. 4. wirkl. Potm. im R. bef.
- Raffic, Jatob, Rapl. v. Peterwardeiner Gr. J. R.,
- Rlotocfevich, Emerich, Rapl. v. Bropber Gr. J. R., j. mirkl. Sptm. betto betto.
- Delfchut, Frang, Rapl. v. vafant Wied-Runtel 3. R., 3. wirfl. Sptm. betto betto.
- Schuffenhauer, Arnold, Rapl. v. Albert Gyulai 3.
- Stieber, Rarl, Rapl. v. Erzh. Ludwig J. R., 3. wirff. Sprim. bei Groft. Baaben J. R. betto.
- Rogma De Leveld, Joseph, Rapl. v. Mecfern J. R., j. wirel. Spim. im R. betto.
- Gallin a, Rarl, Rapl. v. Saugwig J. R., g. wirkl. Sytm. betto betto.
- Fifcher, Joseph, Obl. v. Konftantin Ruraffier R., g. 2.
  Rittm. betto betto.
- Stid, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Balomes, Bar., Rab. b. Detto, g. Ul. betto betto.
- Dohalden b. Dohalit und Borczeck, Christoph Graf, 2. Rittm. v. König v. Baiern Orag.
- R., g. 1. Rittm. bette detto. Spiger, Joseph, Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto
- Detto.
- Riefaludy, Michael v., Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Leberer, Morig Bar., Rad. v. betto, j. Ul. detto detto. Moefel v. Moosthal, Ul. v. Hohenzollern Chev. Leg. R., g. Obl. detto betto.
- Lauingen, Guftav Bar., Rab. v. betto, g. Ul. Detto betto.
- Roben, Ban., Rad. im 1. Art. R., g. Ul. bei Bincent Chev. Leg. R. besto.

- Sichowsty, Rafimir, III. v. Urtillerie-Feldzeugamt, 3. Obl. im 1. Urt. R. bef.
- Brantem, Jofeph v., Ul. v. 2. Urt. R. u. Brigade-
- Smola, Rari Bar., Ul. v. 2. Urt. R., g. Dbl. im R. detto.
- Pohl, Frang, Oberfeuerwerter v. Bombardiertorps, g. Ul. im 2, Art. R. detto.
- Findeis, Andreas, Ul. v. 3. Urt. R., q. t. 3. Artillerie-
- Salla, Joseph, Obl. v. 4. Urt. R., g. Rapl. beim 5. Urt. R. bef.
- Bobr, Peter, Ul. v. 4. Urt. R., g. Dbl. im R. betto.
- Gottfcober, Martin, Obl. v. 5. Urt. R., q. t. 3. 4. Urt. R. überf.
- Rad, Joseph, Oberfeuerwerker v. Bombardierkorps, 3. Ul. im 4. Urt. R. bef.
- Rreut, Frang, Dberfeuerwerter v. Bombardiertorpe,
- Matrefd, Johann, Rapl. v. 5. Urt. R., g. Optm. beim Peterwardeiner Garnifons - Urtillerie-Diffriet betto.
- Friwiss, Anton, Ul. v. 5. Art. R., s. Obl. im R. detto. Meg, Rarl v., Oberfeuerwerter v. Bombardiertorps, s. 111. im 5. Art, R. detto.
- Sarlie, Johann, Ul. v. Artillerie-Feldzeugamt, g. Dbl.
- Rung, Coreng , Ul. v. Pionnierstorps , g. Obl. im R.
- Canvin, Jofeph, III. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Rraufhaar, Joseph, Sptm. v. Penfionsftand, q. t. g. 1. Landwehrbataillon v. Doch- u. Deutschmeisfter J. R. eingetheilt.
- Prot, Rarl, Ul. v. Penfioneffand, g. ob der ennfifchen Militar-Grengfordon betto.
- Lepper, Johann, Ul. v. Radoffevich J. R., q. t. g. 3. Garnifonebataillon überf.

Starbemberg, Guido Graf, Ul. v. Ergh. Rarl Uhl. R., g. Dbl. im R. bef.

Suniady, Morig v., Rad. v. betto, 3. Ul. betto betto. Rlegmayer, Ignag, 2. Rittm. v. Pensionsffand, ale Kafernverwalter in Großwardein angestellt.

Endemann, Frang, Obl. v. Bach J. R., in einen Civil-

Boger, Johann, Ul. v. Galine 3. R., betto betto.

## Penfionirungen.

Beders gu Befterftetten, Beinrich Graf, 3M2. und Divifionar in Brunn.

Abramovich v. Abelburg, Johann, Plat: Majorgu Brood.

Tomaffet, Anton, Maj. v. Schneller Chev. Leg. R. Ratovety v. Nagy . Rato, Stephan, 1. Rittm. v. Frimont Suf. R. mit Maj. Rar.

Wisnlowsky de Prus, Joseph, Rittm. v. Erzh. Rarl Uhl. R.

Appel, Joseph, Bau-Sauptm, v. 2. Banal Greng J. R. Grounvine v. Kronenhain, Johann, Sptm. v. Rus gent J. R. mit Maj. Kar,

Fifder, Eduard, Obl. v. Ballmoden Rur. R. Paan, Frang, Obl. v. Sobengollern Chev. Leg. R. Peda, Joseph, Ul. v. 3. Garnisons. Bat. Werner, Michael, Ul. v. ob der ennfischen Grengtordon.

Papufch, Rarl, F. v. Pring Leopold beider Sieilien J. R. Roczo, Jof., 2. Rittm. u. Rafernverwalter in Großwardein,

## Quittirungen.

Fejervarn de Romanfalva, Johann, 2, Rittm. v. Erzh. Ferdinand Gus. R. mit Kar.

Berthoty v. Berthot, Paul, Ul. v. Batonyi J. R. mit detto.

Oftoia v. Diegwidi, Felip, &. v. Bentheim J. R.

### Berftorbene.

Brady, Thomas Bar., F3R. v. Pensionsstand. Greth, Karl v., FML u. Festungekommandant in Tes meswar.

D' Callaghan, Frang Bar. , Dbfil. v. Penfioneftand.

Daminy, Anton v., Dbitl. v. detto.

Blastovich, Johann v., tit. Maj. v. detto.

Gattermaper v. Gatterburg, Joseph Graf, Maj.

Pustas, Mathias, tit. Maj. v. detto.

Plafchetty, Daj. v. detto.

De Brina, Beneditt, Plat : Maj. zu Eremona.

Mrabovid, Johann, Maj. v. Pensionestand.

Cangi, Alexander, tit. Daj. v. betto.

Rtofe, Bernhard, Optm. v. Lemberger Garnisons a Artilslerie: Diftrift.

Beller, Joseph, Obl. v. Pontoniers Bataillon. Appel, Juhann, Obl. u. Rasernverwalter in Szegedin. Gallovich, Franz, Ul. v. Czaikisten-Bat. Beigelt, Ignaz, Ul. v. Hohenlohe-Langenburg J. R. Gaspar, Michael, Ul. v. 3. Garnisonsbat.

Berbefferung im zehnten Sefte. Seite 102 Beile 17 u. 18 von unten, fatt forbern, lieb: fondern.

Berbesserung im eilften Befte. Gilts 188 Beise & von oben, flatt: Am 4. Rovember, lies: Am 4. Oftober.

# Antundigung

# der Fortfetung

# der oftreich. militarischen Zeitschrift

für bas 3abr 1828.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1828, — ihrem Plane nach, so wie berselbe in bem Um fclage ber Befte entwickelt ift, unverandert, — fortgesetzt werden. Die Redaktion ersucht die herren Pranumeranten, auf ben dort angezeigten Begen ihre Bestellungen vor Ublauf bes gegenwärtigen Jahres anher gelangen zu machen, damit sie die Starke ber Auflage darnach bestimmen könne.

In eben diesen Umschlägen find auch die Preise angegeben, für welche die alteren Jahrgange von 1818 bis einschlüffig 1827, — deren Inhalt aus der hier nachfolgenden Ubersicht zu entnehmen

ift, - bezogen werden fonnen.

Überficht des Inhaltes fammtlicher Jahrgange ber öftreichischen militarischen Beitschrift.

## Jahrgang 1818.

Bwolf hefte mit i) einer Rarte ber pprenaifchen hatbinfel; 2) eis nem Plane Balencias.

Der Entfat von Palota 1566. — Die Schlacht bei Leweng am 20. Juli 1664. — Die Schlacht bei St. Gortbard am 1. Ausgust 1664. (Montecuccolis Orianal-Berichte.) — Des Prinzen Eugen von Savonen militärische Original-Korrespondeng, oder der Sieg bei Turin und die Eroberung Italiens 1706. — Der Feldzug in den Niederlanden 1794. — Der Krieg in der Bendee. — Des Krieges in Spanien und Portugal erster Jedzug (1807—1808). Mit einer Karte der pprenäsischen Salbinsel. — Der Krieg in Finnland im Jahre 1808. — Maric eines französischen Armeetorpe nach Listaden im Jahre 1811. Dit einem Plane Balencias. — Geschichte der Velezügge in Italien in den Jahren 1813 und 1814. — Konrad Kreiberr von Bopneburg, der kleine Best genannt (Diographie). — Charaf

creigniffe im füblichen Frantreich im Jahre 1814. (Mit einer Rarte von Sub-frantreich.) — Die Belegerung von Huningen 1815. — Lagarus Schwendi, f. f. General Leieutenant. Geb. 1525, gek. 1583. (Blographie desfelben, und Original Denffchrift über den Krieg gegen die Türken 1566.) — Ottavio Piccolomini, f. f. Gemeral-Leutenant. Geb. 1599, geft. 1656. (Original-Biographie and der feber eines Gleichzeitigen.)

über die ihanischen Guerillas. — Organisation und Ginrichtung der toniglich preußischen Armee. — über den kentralfiab. — Berluch über die Charatterifit der hoch gebirge in militarischer hinficht. (Mit dem Durchschnitte eines Bergaftes.) — Geschiede der im Winter 1813 — 1814 unter der Berlanng ju Mainz berrschenden Geuche. — Die militarische Beredanneit. — Aphorismen aus der Kriegskunft. — Bersuch einer Darftellung der Ursachen des fehlerbaften Schießens mit Geschüßen. (Mit einer Aupfertafet.) — über einen Borschlag zur Teertbeibigung gegen den Maffen Ungriff der Infanterie. — Bon der zwecknissen unt er genaftigen Urt, ein Goldatenrferd abzurichten, und den daraus entspringenden Vortheiten. — Chronologische Ibersicht einiger Erfindungen in der Kriegskunft. — Mebrere kleinere Ausstäde. —, Rezensionen militärischer Werte.

#### Jahrgang 1822.

Amolf hofte mit 1) dem Plane der Schlacht bei Prag 1757; 2) dem Plane der Schlacht von Aufterlig 1805.

Schlachten in ben Segenden um Bien : 1) Sieg ber Ungern über Ludwig bas Rind, Ronig ber Deutschen, bei Theben an ber Donau und March, im Muguft 907. 2) Die Schlacht an ber Leitha, und ber gall bes legten Babenbergers Friedrichs II. 2m 15. Juni 1246. 3) Die Schlacht an der March bei Rroiffenbrunn swiften ben Ronigen Bela IV. von Ungern, und Ottofar von Bobs men. 2m 12. Juli 1260. 4) Der Rampf Rudolphs von Sabsburg, Ronigs ber Deurschen, gegen Ottotar, Ronig von Bobmen, sin Den Jahren 1276 — 1278, und Rudolphs Gieg an der March bei Stillfried. Um 26. August 1278. — Die Belagerung von Grogwars dein im Jahre 1600. - Binterfeldjug in Baiern 1745. - Dars fellung Der Greigniffe vom Beginn Des Gelbjuges 1757 bis nach ber Shlacht bei Prag. - Die Befechte in den Apenninen, bei Boltei. Montenotte, Mileffimo, Coffaria, und Dego, im April 1796. -Der Gelbjug 1799 in Italien nach bem Abmariche der Ruffen in Die Schweig. - Des Geldjuges iloo in Italien erfter, zweiter und Dritter Ubichnitt. Bon Gröffnung der Feindfeligfeiten bis nach Dem Balle Benuas. - Die Schlacht von Mufterlig. Um a. Degember 1805. - Das Gefecht am Panaro. Um 4. Upril 1815. - Greigniffe in dem Costanifchen, mabrend des Feldjuges der Oftreicher gegen Murat, im Jahre 1815. — Die Ginnahme von Carpi. Um 10. April 18:5. - Das Gefecht smifden der Seccia und Dem Panaro. Um 11. April 1815. - Der Musfall aus bem Brudenfopfe von Occios bello. Am 12. Upril 1815. - Der überfall von Cefenatico. Um 23. April 1815. - Das Gefecht bei Poggio a Caiano. Um 9. April 1815. - Der überfall von Pefaro. Am 28. April 1815. - Micans bolas friegerifche Schidfale und ausgehaltene Belagerungen. Biographe des Burken Latt ju Schwarzenberg, taiferich oftreiche iforn Belbmarichalls und hoftriegeraths Prafitenten. — Lebenbbes foreibung bes t. t. öftreichifort Geldjeugmeifters Thier Freiheren De Baur.

Bedanten über eine ber neueffen Saftit und Gechtart anges meffene Bewaffnung und Formirung ber fcweren Reiterei. - Bom Gefechte. - Roch einige Ibeen über die Bewaffnung und Formir rung der Reiterei. - Ift der fleine Rrieg die Schule der Felde berren? - Bergleichung ber öftreichischen Waffengattungen mit jenen einiger Radbarftaaten. - über Die Grundfage berRriegsfunft. - Bon ben Marfchen. - Militarifche Befdreibung eines Theites bon Italien. - Die Rriegstunft in Begiebung auf Die Staatsfunft. - Bon den Stellungen. - Die Bermendung der Ravallerie im Rriege. - Uber Demonftrationen, Diversionen, und ben Partetenfrieg. - Unficten über die gerffreute Schlachtordnung. - Reue Grfindungen, welche in das Rriegswefen einschlagen. - Sfigge ber danifchen Urmee. - Bon den Behelfen für Operations Dlane, oder: von den topographifden, fatiftifden und militarifden Demoiren. - Gin artideriftifch : taftifches Manderlet. - Die f. f. militarifche mediginifch: dirurgifche Josephselltademie in Bien. - Raratterguge und Unetdoten. - Regenfionen militarifcher Werte.

### Jahrgang 1823.

3wolf Sefte mit i) bem Plane ber Feftung Montmedn; 2) ber Schlacht bei Caldiero; 3) dem Plane Der Teftung Gaeta; 4) bem Plane der Belagerung von Turtifd : Dubiga; 5) der Schlacht von Marengo; 6) dem Plane ber Belagerung von Rovi.

Der Rampf um Chiogia gwifden Genua und deffen Berbunde. ten, und der Republid Benedig 1378-1381. - Die Bertbeidigung und der Gall von Montmedn 1657. - Der Teldjug des Pring Rart . von Lothringen 1744 in bem Ellaf. - Der Felbing des f. f. froas tifden Urmeeforps gegen bie Turten 1788. - Die Lage Tosfanas mabrend Des Beldjuges 1800. - Der Beldjug 1805 in Stalien .. Der Felding iBoli in Tirol und im Borartberg. - Befdichte Baes tas von der dunften Borgeit an, bis nach der Groberung Diefer Beffung burch Die Offreicher im Jabre 1815. - Refrolog Des t. f. Reldieugmeiftere Graf Sieronnmus Colleredo. - Defrolog Det f. f. Beldmarfcall : Lieutenants Freiherrn von Reisner. - Ili Pafcha Au Parga.

Uber die Bufammenfehung und Organifation eines Rriegebees res. - Uber Das Studium der Rriegsgeschichte. - Bedanten über Die Erhöhung ber Moralitat im Rriegeftande. - Berfuch jur Musrottung fremder, in die deutsche Rriegsfprache eingeschlichener Borter. - Aphoriftifde 3deen über fdmere und leichte Reiterei, ibre Remontirung, Bufammenwirfung, und andere bergleichen Begenftande. - Rezensionen mitterifder Berfe. -

## Jahrgang 1824.

3molf Befte mit 1) bem Plane von Barcellona; 2) bem Plane ber Schlacht von Rollin; 3) dem Plane gu den Betrachtungen über ben Bajonnet-Ungriff; 4) dem Plane Des Schlachtfeldes bei Parma 1734; 5) dem Plane Des Schlachtfeldes bei Guaftalla 1734; 6) dem Plane Der Belagerung von Chorpm 1788.

Die Belagerung und ber gall bon Ronftantinopel unter Ronftans tin bem Reunten. - Der Rampf gwifden breigebn Stalienern und dreigehn Frangofen im Jahre 1503 .- Der Rrieg gwifden Spanien und Brantreich vom Jahre 1689-1697. - Die Beloginge ber Dit. reicher in Ober : Stalien in ben Jahren 1735-1735. - Mus Der

Sefdicte bes zweiten schefischen Krieges; ber felding 1764. — Die Schlacht bei Kollin am 18., und ber Entlat von Brag am 20.1 Juni 1757. — Der Jelding bes f. f. galigischen Armeeforps im Jabre 1788 gegen die Türten. — Der Felding 1794 in Deutschand. — Bruchftüge, die Mitwirtung det königliche sächsischen Küraffier-Beigabe bei ber Schicht an der Moskwa, am 7. September 1812 betreffend. — Gienen aus den beiben ersten Monaten des Feldinges 1813 in Italien. — Metrolog des t. f. Feldmarschalle Lieutenants und hoftriegsrathes, Iobann Freiherrn von Prochassa. — Netrolog des taiserlichesfreichischen Feldmarschalleutenants Sebastian von Mallard.

Freie Betrachtungen über ben Angriff mit bem Bajonnet. — Die Geschichte bes taiferlich offreichischen 7. Linien Infanteries Regiments Grofherjog von Tostana. — Über ben Rogaten und befoen Brauchbarfeit im Felbe. — Über die orientalischen bamaszirten Sabelflingen, ind die neueren Betfuche bes europälichen Runftele Bes, fie nachzuahmen. — Rezenfionen militärischer Wette.

#### Jahrgang 1825.

Plane: 1) ber Belagerung von Betbir 1789; 2) bes Gefechtes bei Mehadia 1789; 3) ber Belagerung von Belgrad 1789; 4) ber Segend um Lodi, ju dem Ereffen vom 10. Mai 1796; 5) ber Feftung Rofet 1745; 6) ber Schlacht bei Hobenfriedberg 1745; 7) ber Belagerung von Danzig 1813; 8) ber Schlacht von Gobr 1745; 9) ber Schlacht bei Reffelsborf 1745.

Rurge Übersicht bes zweiten punischen Krieges bis nach ber Schlacht bei Cunna. — Die Schlacht bei Davia am 24, Sebruar 1525. — Des Prinzen Eugen von Savonen Jug nach Loulon, und bie Eroberung von Susa, im Jabre 1707. — Zweiter Theil ber Sesschichte des zweiten schleschen knieges, ober Arbzug 1745 in Deutschnitten. — Ereignisse bei bein Irmeeserse in Baiern, unter ben Befehlen des Feldmarschall Lieutenants Paron Batenklau, und später unter dem Befehle des Generals der Kavalsteite Grafen Bathlany 1744. — Feldug des e. t. kroatsch ist kavalsteite Grafen Bathlany 1744. — Feldug des e. t. kroatsch ist krouen nischen Korps, und det Hauptarmee im Jahre 1789 gegen die Türken; in vier Ubschnitten. — Die Kriegsereignisse in Italien vom 15. April bis 16. Mai 1796, mit dem Gesette bei Ledt. — Die Belagerung von Danzig 1813. — Lüge des Muthes und der Geiskesgegenwart, in dem Felduge 1788 gegen die Türken. — Chronotogische itbersicht der Kriege und deren bedeutenden Greignisse, dann der Bündnisse, Berträge und dreiedes erwerbungen der Beberrscher Östreichs aus dem Hause gabsburg, seit dem Jahre 1282. Er ker Ubsch int. Feitraum von 1282 dis

Über ben Türfenfrieg von dem GeneraleMajor Freiheren Balentini. — Betrachtungen über Terrain : Lehte, Terrain : Renninift und Militar : Geographie. — Entwurf für die Berfertigung und Benühung der Plane jur praftichen Erläuterung mehreref Theorien ber Rriegskunft. — über den Spielraum der Geschüße. — über die Bewaffnung der Reiterei: — Rezensionen militärischer Werke.

# Jahrgang 1826.

Blane 1) der Schlachten bei Fofican und Martineftie 1789; 2) Des Gefechtes bei Nordheim 1745; 3) Aupfertafel ju der Recenfion aber bas Memoire sur la fortification primitive par Mr. Carnot; 4) Rupfertafel gu bem Auffage über die Maffen des Bufvoltes; 5) Plan der Schlacht bei Runnersdorf 1759; 6) Plan der Belagerungen von Badajog 1811—1813; 7) Plan der Belagerung von Freiburg 1744.

Die Schlacht bei Warna am 10. November 1444, nebft einer Stigge der Turfenfriege von 1437-1444. - Die Belagerung von Breiburg im Jahre 1744. - Bug Des Feldgeugmeifters Baron Ebungen nach der Dber : Pfals 1745. - Greigniffe bei dem Beere Des Beidmarfchalle Traun in bem Beldjuge 1745 in Deutschland. -Des Generalelieutenants von Jasmund umftandighe Relagion von ber Schlacht, jo ben 15. Dezember 1745 bei Reffeleborf, gwifden ben fachfifden und preufifchen Urmeen vorgefallen. - Greigniffe bet bem Beere ber Berbundeten am Rieder , Rheine, unter Dem Befehle Des öftreidifden Feldmarfchalls Bergogs von Ahremberg, im Jahre 1745. — Pring Beinrich im Feldjuge 1759 in Schlefien.
— Die Belagerungen ber Feftungen Badaiog, Giudad Robrigo und San Gebaftian in Spanien von 1811 bis 1813; burch bie Berbunde. ten, mit Bemerfungen, befonders über bas Breichefdiegen aus ber Berne. - Beitrag gur Wefchichte Des balerifden Urmeeforys im Beldjuge gegen Rufland im Jahre 1812. - Chronologifche überficht der Rriege, und beren bedeutenden Greigniffe, Dann Det Bundniffe, Bertrage und Friedensichtuffe, und ber Landerermere bungen ber Beberricher Oftreichs aus dem Saufe Sabsburg frit Dett Jahre 1282. 8 meiter Abidnitt! Beitraum von 1395 - 1519. - Refrolog Des f. t. Feldmarfchall . Lieutenants Grafin Berdinand von Bubna.

Uber ben Offizier des Generalftabs. - Ubet die Befeffigung ber Sauptftabte. - Gedanten über den Bebitgsfrieg. - über Maffen Des Gufpolfes, und beren Gefecht mit ber Ravallerie. - Uber Die Entfichung und Abfict ber beiden, in Franfreich erschienenen, gwanglofen Beitschriften : "Memorial de l'Officier du Genie und Memorial de l'Artillerie." — Beifpiete für bie Benugung ber Plane gur praftifchen Erlauterung mehrerer Theorien ber Rriege. tunft. - Des f. t. Feldzeugmeifters Grafen Grang Rinsty ges fammette Schriften. - Uber die Fragen, welche auf Beranlaffung Des frangofifchen Rriegsminifters ben Urtillerie : Schulen im Jahre 1823 jur Berathung und Grörterung vorgelegt worden find. - Das mabre altdeutiche ober Rurnberger Urtilleries bftem. - über Das im Maishefte 1825 ber Revue encyclopedique über Die beutichen militarifden Beitfdriften ausgesprochene Urtheil. - Erläuterte Uberficht ber im frangofifden Artillerie: Spfteme jungft eingeführten Anderungen , der ju beffen Bervollfommnung unternommenen Arbeiten , und der wefentlichften Gegenftande , welche einer nut, lichen Untersuchung unterzogen werben fonnen. - Unfichten über Die Fortbringung bee Rochgeschirre im Belbe , bei bem Sufvolte. - Uber eine Beurtheilung ber Lehmann'ichen Beidnungs , Methode , im gweiten Theile vom General Balentinis Lehre vom Rriege. -

Regenfionen militarifder Werte. -

# Jahrgang 1827.

Plane 1) der Belagerung von Czettin 1790; 2) der Erfturmung von Glogau 1741; 3) der Schlacht von Mollwiß 1741; 4) von Sigeth 1566; 5) der Schlacht bei Czaslau 1742.

Brinis Bertheibigung in Szigeth, nebft einer Stige ber Fethe

Gefdichte bes zweiten schlesischen Rrieges, ber geldung 1744. — Die Schlacht bei Rollin am 18., und ber Entfat von Prag am 20. Juni 1757. — Der Feldung des t. t. gafigischen Urmeeforps im Jabre 1788 gegen die Türten. — Der Feldung 1794 in Deutschland. — Bruchftüde, die Mitwirfung bet königliche sachsischen Rürassiere Brigade bei ber Schicht an der Moskwa, am 7. September 1812 betreffend. — Szenen aus den beiben ersten Monaten des Feldunges 1813 in Italien. — Metrolog des t. f. Feldmarschalle Lieutenants und hoftriegsrathes, Johann Freiherrn von Prochasta. — Netrolog des faiserliches freichischen Beldmarschalle Lieutenants Sebasian von Maillard.

Freie Betrachtungen über ben Ungriff mit bem Bajonnet. — Die Geschichte bes faiferlich oftreichischen 7. Linien : Infanteries Regiments Grofibergog von Tostana. — über ben Rofafen und befen Brauchbarfeit im Felde. — Über die orientalischen damaszirten Sabelflingen, und die neueren Bersuche des europäischen Kunftfeis fes, sie nachguahmen. — Rezensionen militärischer Wetfe.

#### Jahrgang 1825.

Plane: 1) der Belagerung von Berbir 1789; 2) des Gefechtes bei Mehadia 1789; 3) der Belagerung von Belgrad 1789; 4) der Gegend um Lodi, ju dem Treffen vom 10. Mai 1796; 5) der Feftung Rofet 1745; 6) der Schlacht bei hohenfriedberg 1745; 7) der Belagerung von Danzig 1813; 8) der Schlacht von Gobr 1745; 9) der Schlacht bei Reffelsdorf 1745.

Rurze Übersicht des zweiten punischen Krieges dis nach der Schlacht bei Canna. — Die Schlacht bei Pavia am 24. Februar 1525. — Des Prinzen Eugen von Savopen Jug nach Toulon, und die Eroberung von Sula, im Jabre 1707. — Zweiter Theil der Seschächte des zweiten schlessen krieges, oder Feldzug 1745 in Deutschand; in sechs Abschnitten. — Ereignisse bei dem Armeekorps in Baiern, unter den Befehlen des Feldmarschall, Lieutenauts Baron Barentsau, und später unter dem Befehle des Generals der Kavalsterie Grafen Bathiany 1744. — Feldzug des k. f. kroatisch ilavonischen Korps, und der Jauptarinee im Jabre 1789 gegen die Türten; in vier Abschnitten. — Die Kriegsereignisse in Italien vom 15. April bis 16. Mai 1796, mit dem Gesechte dei Lodi. — Die Belagerung von Danzig 1813. — Lüge des Muthes und der Geiskesgegenwart, in dem Feldzuge 1788 gegen die Türken. — Etronologische ilbersicht der Kriege und deren bedeutenden Ereignisse, dann der Bündnisse, Berträge und Kriedensschlisse, und der Landererwerbungen der Beberrscher Oftreichs aus dem Hause Habsburg, seit dem Jahre 1282. Er fter Abschnick, Beitraum von 1282 bis 1395.

über den Türkenfrieg von dem GeneraleMajor Freiheren Balentini. — Betrachtungen über Terrain : Lehre, Terrain : Kenntnif und Militär : Geographie. — Entwurf für die Berfertigung und Benühung der Plane gur praktischen Erläuterung mehrerer Theorien der Kriegskunft. — über den Svielraum der Geschüge. — über die Bewaffnung der Reiterei. — Rezensionen militärischer Berke.

### Jahrgang 1826.

Plane 1) ber Schlachten bei Forican und Martineftie 1789; 2) bes Gefechtes bei Rordbeim 1745; 3) Rupfertafel ju ber Recenfion iber bas Memoire sur la fortification primitive par Mr. Carnot;

Uber ben Dfinier ter Generaffiafe ...... fier ber Befenteren b. Saurtuati. - Beberte: Aber ter Gebieretmen fin, mir Des frumvoltes un' Derei Gefecht mir bei Committen gibe: ber bee nunverer une were merken im Innethen geschennen ber beiben in Innethen geschiebt ber beibeite feit be Genegung ber Mitmoria, de l'artillene ... Beifeiete feit be Genegung ber Pian: au: gratifmer (friantering mehrerer Shearren ter Sriege. funti. - Det I. i. Belbiengmeiften Grafen Brong Lineby ge-fammette Schriften. - Ubet bie Bragen melde am Merantatung ber trangonimen Kriegeminiftere ben Urtillerie Genien im Jaber 1825 jur Berathung und Gierterung vergelegt werden fint. mabre attdeutide ober Rurnberger Artilleric. Coffem. libet Tas im Maispefte 1825 ber Revne encrelopedique über bie beutften militarifden Beitidriften ausgefprodene tirtheit. Gributerte Uberficht ber im frangofifden Artillere enfleme finaft eingefubren Anderungen ber ju beffen Berbellfemmnung preernemmeren Arbeiten , und ber mefentlichften Gegenftanbe melde eines nich. lichen Unterfudung unterzogen werben tonnen. Unfichten fiber Die Fortbringung ber Rodigefdiere im Beibe, bei bem Sufreite. Uber eine Beurtheilung ber Lebmann'iden Beidennige - Merfinbe im ameiten Theile vom General Balentinis Pehre vem Rried. Rejenfionen militarifder Werte.

### Jahrgang 1827.

Plane 1) ber Belagerung von Ggelein 1790; a) ber (fiftigmung von Glogau 1741; 3) ber Schladt von Mollmin 1741; 4) ben Gigeth 1566; 5) ber Schladt bei Ggastatt 1742.

Brinis Bertbeibigung in Gaigeib, nebff einer Grigge ber Beibguge 1564-1507 gegen bie Gitren. Gile Wenftetting von Rand

burd ben f. f. Reldmarfchall Molbb Breiberen von Schwarzenberg. am 29. Mary 1598, Dit Benung ber Original-Berichte biefes Relbheren bargeftellt. - Gefdicte Des erften ichlefifchen Rrieges. Rach öftreichifden Driginal-Quellen. Erfer Theil. Feldgug im Jahre 1740-1741. (In einer Ginteltung und vier Abfchnitten) - Befdicte bes oftreichifchen Erbfolgefrieges. Rach oftreichifchen Original . Quellen. Grfter Theil. Beldjug im Jabre 1741 in Direich und Bohmen (in brei Abichnitten). - Gefdichte bes erfen ichlefischen Rrieges. Dach öftreichischen Driginal : Quellen. 3 me is ter Theile Beldgug vom Jahre 1742. (3n gret Ubichnitten.) -- Reldgug bes f. f. froatifchen Urmeetorps im Jahre 1790 gegen die Burten. Rad Driginal . Quellen. - Die Ginfdliefing von Mans beim im Gpatherbfte 1795. - Das Rorps Des Beneral : Majors Burft Bobann von Liechtenftein im Feldjuge 1796 in Deutschland. - Das Ereffen am Mincio am 30. Mai, und Die übrigen Rrieges ereigniffe in Italien von der Mitte Des Mai bis ju Unfang Juli 1796. — Geschichte bes Armeeforps unter ben Befehlen bet Genes ral. Lieutenanies Grafen von Wallmoben Gimborn an ber Niebere Ebe und in ben Nieberlanden, vom April 1813 bis jum Mai 1814. Rach ben Papieren eines Offiziers bes Generalflabs bieles Armeeforps. (3n vier Abichnitten.) - Chronologifche Uberficht der Reiege und beren bedeutenden Greigniffe, dann der Bundniffe, Bertrage und Briedensichluffe, und Der Landerermerbungen, Der Beberricer Oftreiche aus Dem Baufe Sabbburg, feit bem Jabre 1282. Dritter Abiconitt. Beitraum vom Jahre 1519 bis 16tg. - Mefrolog Des faiferlich softreichifchen Beldzeugmeifters Johann Babriel Marquis von Chafteler De Courcelles. - Refrolog bes failerlich . öftreichifden Beldmarfdall . Lieutenants Brang Breiberen von Roller.

Bemerkungen über die so genannten Raplelgewebre. - Ginige Grundauge des neueren Befeftigungs: Onftems , oter: day Gleiche gewicht swiften bem Ungreifer und Bertheidiger. - Uber frates gifche Freiheit. - Das öftreichifche Ravallerie-Befdug im Bers gleiche mit der reitenden. Artillerie anderer Staaten. - & iteras tar: Uber den "die Belagerung von Buningen 1815" betreffenden Auffag in der Beitfdrift für Runft, Wiffenfchaft und Gefdichte bes Rrieges. Berlin 1826. I. heft. - über bes Bertes : "Reifen in Grofibrirannien , von Rarl Dupin," erften Theil : "Englands Rejegemacht ju Lande." - über bas Berfcben: "Die reitende und fahrende Artillerie. Gine Paralelle. Darmftabt . 1826." Uber bas Wert bes toniglichebaierifchen Dberften, Freiheren Reichs lin von Meldegg: über Terrain . Geftaltungen und beren nachfte Begiebungen ju ben Saupt . Momenten ber Lattif. - Uber Des f. f. Lieutenants Freiherrn v. Galis Lehrbuch ber Mathematit für Militärichuten und jum Gelbftunterrichte. — über des f. t. Sauptmannes 3. B. Scheld Befdicte des fübroftlichen Guropas unter ber Berrichaft der Römer und Türfen. — Die monatlichen Personale Beranderungen in der f. f. Armee.

Wien am 1. Oftober 1827.

Die Rebaktion.

der Schlacht. May bezogen.



# Destreichische militarische

# Zeitschrift.

'3 mölftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius,

Redafteur : 3. 3. Ochels.

Wien, 1827.

Gedruckt bei Anton Strauß

,

•

.

Das Korps bes Generalmajors Fürst Johann Liechtenstein, im Feldzug 1796 in Deutschland.

#### (3 d [ u 6.)

Die Racht vom 2. auf den 3. Geptember blieben bie beiden Seere fich gegenüber in der Aufftellung, die fie am Worabende behauptet hatten, und mit den Worbereitungen fur die Ereigniffe des fommenden Tages beschäftiget.

Die frangofische Linie, in ihrer Fronte burch die starte Besehung der vorwärts eroberten Gesbolze (bes Körnacher : und Sperlen : Balbchens) gebecht, jog sich von dem Selingenstadt, auf dem dortter dem Dorfe und Holze von Kurnach, auf dem dortigen Höhenrucken, bis Estenfeld, und von diesem Punkte auf der, Lengfeld gegenüberliegenden Unshöhe bis zu der, gegen den Galgenberg vorspringens den Spige. Die Ravallerie : Division Bonneau, welsche auf dem Steinberge ohne Zweck war, zog Joursdan, hinter seiner Aufstellung herum, nach Maidebrunn, um sie, gemeinschaftlich mit der zwischen Obers und Unter : Bleichfeld besindlichen Reserve, für beide Flügel verwendbar zu erhalten.

In ber öftreichifden Aufftellung fiel in ber Racht eine große Beranderung vor. BME. Ggta-

rap mar vom Ergbergoge benachrichtiget, bag er mit feinem gangen Beere (mit Muenahme von 5 Batail: lons, 31 einzelnen Kompagnien und 27 Comabronen, welche unter ben Generalen Staater und Elenig an beiden Ufern des Mains, in der Umgegend von & ch me in. furt, jurudblieben) im eiligen Beranmariche fen. gur beffen Übergang über ben Main mar bei Ochmar jach eine Brucke geschlagen, über welche bereits bie Moantgarbe unter bem &DR. Rray jog. Diefe Truppen maren insgesammt gur Berftartung bes rechten Flugels beitimmt, gegen welchen offenbar auch bie Ungriffevortebrungen bes Feindes fur ben nachften Sag fich richteten. Um biefe Machrichten bem Ben. Rurft Liechtenstein mitzutheilen, wie auch feine eigenen Unordnungen zu eröffnen, berief Staran um Mitternacht ben Rurften zu fich.

Nachdem ber Ergbergog es übernommen batte, mit ben Truppen, Die er berbeiführte, am nachften Sage ben vorauszusehenden Rampf am rechten Blugel gu befteben, fo bielt es &DRE. Ggtaran für bie, ibm ausfolieflich jugewiesene Aufgabe, bes Reindes Unschläge gegen ben linten glugel und gegen Burgburg, gu vereiteln. Da er überdieß auf bas Eintreffen ter So-Ionnen bes Ergbergogs am rechten Flugel mit Bewiße beit rechnen tonnte, fo verfügte er noch in ber Dams merung eine Linksziehung, um naber an Burgburg und an ben &ME. Sope ju ruden, welchem er befahl, fich gang vertheidigungeweife in ber Stellung auf bem Galgenberge ju verbalten, und nur 1 Bataillon von Spleny Infanterie in die Beingarten und in bas vorwartsliegende Thal, jur Unterftubung ber bortigen Poften, vorzuschieben. 2018 Bentralftellung, ließ er auf

ben Boben vor Rottendorf 6 Bataillons in erfter Linie, und in zweiter binter ihnen 6 Ochwadronen von Befdwiß Ruraffiere, und 3 von Roburg Dragoner, nebit 12 Gefduten, aufgeftellt. Bor benfelben befette Ben. Raim mit 3 Grenadier = Bataillons, 4 Cowadronen Raifer Sufaren und 4 Befduten, Die Strecke gwifden bem Orte Eftenfeld und ibem Eftenfelder Balbe. Rechts baran ichloß fich gurft Liech ten ftein, gegene über vom Kornacher- und Operlen . Bolge, lange bem Saume bes Balbes, ber falte Grund genannt, und batte binter fic als Unterftubung ben &DRE. Riefc mit einer Ravallerie ? Referve, auf einem gu Reitereis Manovern febr geeigneten Boben. Allein ibre beiderfeitigen Truppen jusammen, mochten nicht viel uber 1200 Pferde gablen. Go febr hatten haufige Befecte und beschwerliche Streifzuge ben Stand ber Streitbaren am Tage ber Schlacht berabgebracht. Das mit follte bie gange Strecke bis an ben Dain bewacht, gefdirmt und vertheibigt werben. Bum Glud entgog feit Unbruch bes Tages ein bichter Rebel bem Feinde bie Unfict ber Lage, und auf eine unbegreifliche Beife machte er, ungeachtet ber großen Uberlegenheit feines linten Glügels, welche burch bie nach Maidbrunn gejogene Ravallerie-Division Bonneau, und durch bie, bei Ober- und Unter Bleichfeld ftebende Infanteries Divifion Grenier, ungeheuer angewachsen mar, - nicht ben geringften Berfuch auf bas fcmache Liechtenfteinis fce Rorps, noch gegen die Lucke bis an bas Main-Ufer.

Bielleicht rührte biefes Baudern von der Entichloffenheit ber, womit BML. Ggtarap, gegen fieben thr frub, bem beabsichtigten feindlichen Ungriffe auf fein Bentrum, burch ben eigenen Ungriff begegnete. Er ließ namlich mitten im Mebel feine Truppen in Rolonnen gegen die Unboben dieffeits Cengfeld, beren Rand der Reind am Borabende genommen batte, vorruden, und biefe Kolonnen fo nabe an bemfelben balten, daß bie gegenseitig fich burchfreugenden Dlankler ein bigiges, verworrenes Feuer anbuben. - Gegen neun Uhr fiel ploBlich ber Mebel, und nun erblickte Rurft Liechtenftein, von ber Opipe bes Ralten - Grund . Balbdens, unfern von fich die Reiterei ber Divifion Championnet aufmaricirt, und die Rlugel an die Gebolze, welche ibr Rufvolt Sags juvor genommen batte", angelebnt, - aber abgefeffen; mas fie obne Gefabr thun tonnte, ba ibre bedeutenden Unterftugungen auf Eleinem Abstande bei Maidbrunn' und Bleichfeld fich befanben, - In Diefer bochft bebentlichen lage fiel bem Fürsten Liechtenftein Die Kriegelift ein, feine Ochmade burd ben Unicein ber größten Raltblutigfeit und Buverficht zu verbergen. Er befahl feinen Reitern, gleichfalls abzufigen, um glauben zu machen, die Bebolge und ber Abhang binter feinem Ruden verberge Unterftugungen, auf die er gablen tonne. - Ubrigens fand bie ibm gegenüberftebende Reiterei balb Beichaftigung in anberer Richtung.

Sobald nämlich ber himmel sich aufklarte, griff &MC. Staran die gang nabe ibm gegenüberstehende Division Bernadotte mit solchem Ungestüme an, daß dieselbe febr schnell über die Anhöhe hinabgeworfen wurde, und nicht ohne Unordnung durch das Thal auf die jenseitige hügelreibe in eine Stellung, links an Estenselb gestütt, sich zurückzog. Dieser Angriff war die Losung zu einem allgemeinen Kanonenseuer nach der

gangen Musbehnung bes Schlachtfelbes. Maes eilte ju ben Baffen ober auf bas Pferb.

Die Divifion Championnet, links von ber Divi: fion Bernabotte, brang, um berfelben Luft ju machen, von Rurnad , unter bem Goute einer gablreichen Urtillerie, nach bem Gebolge von Eftenfeld vor. Rach einem mehrstundigen morderifden Rampfe, worin bejonders bie Bataillons Olivier Ballis, Callenberg und Abpfaltern , unter Unfubrung bes Gen. Monfrault und bes an ihre Gpite geeilten RDR. Ggtaran, bei einem Ungriffe mit bem Bajonnette Bunber ber Zapferfeit vollbrachten, zwang endlich gegen Mittag bie große Ubergabl bes Reindes in allen Baffengattungen, Die oftreichifche Linie, binter Euerfeld und ben Ro= thenbof juritegumeichen. Bereits maren alle Bebolge rings um ben lettgenannten Puntt vom leichten Rufipolte bes Reindes befett ; bereits war berfelbe mit Dacht in gleicher Bobe gwifden bem Bentrum und bem ichwachen rechten Rlugel vorgefdritten; bereits batte, um ben Golag ju vollenden, Ben. Grenier Befehl erhalten, mit bem größten Theil feiner Divifion gur Unterftugung des Ungriffes vorzuruden, ale ber lett. genannte Beneral bas Berannaben frifder öftreidifder Rolonnen in ber Richtung gegen feinen linten Blugel gewahrte, und mit Recht beforgte, burch eine farte Detafdirung benfelben, ja fogar bie Berbinbung mit Schweinfurt, folglich bie Ruckzugslinie, preiszugeben. Er fcidte baber nur 3 Bataillone und a Dragoner= Regiment gegen ben Gelingenftabthof vor.

Much Gen. Furft Liechtenftein bemertte bie ftarte Rolonne, welche giemlich weit rechts von ibm, über Reufets und Profelsheim, gegen Bleich feld beran-

jog. In ber Buverficht, bag nun balb bie lage bes öftreichischen Beeres eine gunftige Bendung erhalten merbe, und baber gegenwärtig nur bafur ju forgen fen, borthin ichleunig Bilfe ju bringen, wo fie augenblich lich dringend mar, jog er bas Bataillon D' Donell, nebit ber Chevaurlegers . Divifion vom Karabinier, Regiment Albrecht, die er als lette Referve in bem Dorfe Bibergau jurudgehalten batte, von bort bervor, und ließ fie vom Major Diding des Generalftabes jur Berfartung jenen Eruppen des &MQ. Ggtaran juführen, welche auf die Unboben von Erfeldorf juruckgebrangt maren. - Bugleich ichidte er ben Rittmeifter Grafen Bubna ber nabe am Main parbeimarichirenben Rolonne entgegen, um in feinem Ramen ihrem Rommandanten vorzustellen, bag ber Drang ber Umflande eine Biebung links erbeifche, um auf bas fcbleunigfte, ben mit folder Uberlegenheit Ungefallenen gu Silfe ju kommen. - Diefer Kommantant mar &DR. Rray, ber mit ber Avantgarbe bes Ergbergogs Rarl, aus 9 Bataillons und 40 Schwadronen bestebend, ben Ubergang über bie Pontonsbrucke bei Ober : Comargach erft gegen gebn Ubr batte bewertstelligen tonnen, und nun bie ibm vorgezeichnete Marfdrichtung verfolgte, um auf ben außerften rechten glugel bes Chlachtfelbes ju gelangen. Er tonnte naturlich ber Aufforberung des Rittmeifters Grafen Bubna befto meniger Gebor geben, als er mußte, bag Graf Wartensleben bie Bestimmung babe, bie erfebnte Unterftugung berbeiguführen. Er bedeutete bieg bem Rittmeifter Bubna, und feste feinen Marich über Profelebeim gegen Unter . und Ober . Bleichfeld fort. - Graf Bubna ritt fomit weiter, ben noch nachkommenden Truppen entge-

gen, um, feinem Auftrag gemaß, ihrem Rubrer bie lage ber Dinge ju fchilbern. Birtlich fließ er febr balb auf den A3M. Grafen Bartenbleben, Rommantan: ten ber Sauptfolonne, aus 8 Grenadier : Bataillons und 24 Odwadronen ichwerer Ravallerie bestehend. Diefer batte Befehl gebabt, gleich binter ber Avantgarde über bie Pontonebrucke ju marfchiren. Jetoch bafelbft angelangt, fand er fie mit Truppen und Aubrmerten der Avantgarde fo überlaten, taf ibre Benggung für feinen eigenen Ubergang noch vor einigen Stunden nicht moglich ichien. Integ turch ten immer naber rudenden Donner ber Ranonen, und turch bie ab- und jufprengenten Ortonangen, von tem Bachfen ber Befahr, und von bem bringenden Bedarf ber Gilfe benachrichtigt, marf fich 73M. Bartensleben mit feis ner Reiterei in ben Strom, tam burd eine Rurt bolb fdwimmend über den Dain, und eilte, um Comargenau berum, burch Detrelbach und Bibergau auf bie Unboben zwischen diesem Dorfe und Erfeltorf, mo er in zwei Treffen aufmarfdiren ließ. Auch ber Ergberjog tam bald in Derfon babin, und Rittmeifter Graf Bubna batte bas Glud, bem erlauchten geltheren auf eine febr befriedigente Art bie umftantliche Childes rung bes gangen Schlachtfelbes und bes Buftanbes ber gegenseitigen Beere vorzutragen.

Ingwischen hatte Jourdan, bei bem Unblick ber anruckenden Berftarkungen, die Division schwerer Kasvallerie von Maidbrunn vorrücken laffen, und scho fie in die Lücke zwischen der Division Championnet und dem, durch Grenier mit 3 Bataillons und tem Tragoners Regimente beseiten Selingenstadthof. Zugleich suchte er, durch neu vorgeschobene Batterien und ihr verdop:

veltes Feuer ben Aufmarsch ber, von Wartensleben herbeigeführten 24 Kuraffier-Schwadronen zu erschweren. So mörderisch auch das Feuer war, besonders für die, in erster Linie stehende Reiterei des Fürsten Liechtenstein, so erfolgte doch der Ausmarsch mit größter Rube. Raum war er vollzogen, und vom FML. Sztarap gewahrt, so ließ dieser das Esten felder Gehölz durch einige Grenadier-Bataillons stürmen. Durch die Anwesenheit des Oberbesehlshabers begeistert, rückten diese Truppen mit klingendem Spiele vor, warfen den gegenüberstehenden Feind nach kurzem Widerstande in größter Unordnung in das Thal von Kürnach zurück, und nahmen, von Reiterei unterstüht, die Ausstellung auf dem eroberten Boden ein.

Allein der Erzberzog wollte nicht theilweise Ersfolge durch vereinzelte Angriffe berbeiführen, und besfahl, die Ankunft der 8 Grenadier-Bataillons, denen Befehl zur Beschleunigung des heranmarsches entgegengeschickt wurde, abzuwarten. Sie trafen gegen drei Uhr Nachmittags, unter dem FML. Berneck, auf dem höhenzuge vor Erseldorf ein. Nun erfolgte die Weisung des allgemeinen Vorrückens.

Gen. Fürst Liechten stein, mit seiner auf 700 Pferde herabgeschmolzenen Reiterei und der Kavalleries Batterie, marschirte im Trab links um den Gelingen ft ad thof, der noch mit feindlichem Fußvolke und Geschüß besetzt war. Letteres wurde genommen, und die seindliche Infanterie floh in größter Unordnung nach Unter Bleichfeld. Das Regiment Kaiser Karabiniere, welches dem Fürsten zur Unterstützung nachfolgte, blieb in zu langsamem Tempo, folglich auf zu großem Ubstande zurück. Indeß gelangte Kürst Liechtens

ftein in der Berfolgung feiner Fortidritte gan; nabe an eine Ubtheilung Reiterei von ber Divifion Cham= pionnet , welche auf einer fanft binanfteigenben Un= bobe aufmaricirt war. 3m Gefühle, bag er nicht vor ihr gurudweichen, aber auch eben fo menig ihren Un= griff abwarten burfe, befchloß er, bemfelben guvorgutommen. Die beiben , bochftens 400 Pferbe gablenben Divifionen von Rinsty Chevaurlegers und Ggetler Bufaren, marfdirten ichleunigft in Front auf. Die Chevamplegers = Divifion von Roburg Dragoner rudte in Rolonne, als Referve, im Schritt nach, und jog fic jur Dedung ber rechten Rlante etwas rechts. Mun murbe jur Uttate geblafen, und biefe gebrungen, und auf bas glangenbefte ausgeführt. Der geind martete gwar bas erfte Unprellen ab, murbe aber balb geworfen, und bigig verfolgt. - Un biefem Borgange nabm bas Rarabinier-Regiment feinen Untheil. Deffen Oberft batte Salt gemacht, und war in Rolonne fteben ge= blieben. Deghalb gefcab ber lebhaften Berfolgung bes geworfenen Feindes balb Ginhalt, benn von Maidbrunn führte Ben. Bonneau mehrere fcmere Ravallerie - Regimenter ju Championnets Unterftubung vor, und traf febrgelegen jur Mufnahme ber Befpreng= ten ein. Sogleich ließ er bas, bereits aufmarfdirte Ruraffier : Regiment gegen die Divifionen von Rinstn und Szeller Sufaren vorruden, und mehrere andere jur UnterftuBung nachfolgen.

So geriethen die wackern Sieger in Gefahr, alle Früchte fich wieder entreifen ju feben, ba fie, von einer fo großen Übergahl angefallen, teine Truppe in der Rabe hatten, binter welcher fie fich wieder fammeln tonnten. Gen. Fürst Liechtenstein sprengte aus bem

Bandgemenge gegen bas Regiment Raifer Rarabiniere, befahl ibm, links aufzuschwenken, führte felbit zwei Divifionen alfogleich zur Urtake vor, und befahl ber britten, in angemeffener Entfernung ale Unterftubung gu folgen. Das brave Regiment, bas mit Ungebulb ben Mugenblid ber Mitwirkung erwartet batte, bestant ben Rampf auf bas tapferfte. Nicht nur bas erfte angreis fende frangofifche Ruraffier : Regiment, fondern auch ein zweites, zur Unterftugung berbeigekommenes, wurben geworfen, und mit befto großerer Buverficht verfolgt, als der Ergbergog, beffen Ocharfblide die Befabren ber ichmachen Liechtensteinischen Reiterfcar nicht entgangen maren, bas Ruraffier - Regiment Dack aus bem Bentrum, nach jener Richtung zu einem Ungriffe beorderte, der bald mit jenem des Fürften Liechtenftein jufammentraf, und mehrere frangofifche Ravallerie- 216theilungen in Unordnung brachte. - Das Rachjagen gefcab fo bigig, bag bie Berfolger, ju benen fich, aus einem Digverftanbniffe, auch die jur Referve bestimmte britte Division von Raifer Karabiniere gesellte, bald eben fo wenig einen gefchloffenen Korper bilbeten, als bie Museinandergesprengten. In biefer Bestalt gelang: ten fie in die Nabe des Operle und Rothenhofer . Bebolges. Babrend aus demfelben ein lebhaftes Ranonen : und Kleingewehr : Feuer fie in einer Flanke begrufte, bieben frifde feindliche Odmadronen in Die andere mit größtem Ungeftum ein. Run entsvann fich ein Santgemenge, worin die faiferliche Reiterei abermale Boten verlor, und beinabe ber Auflofung nabe mar, die ein vorruckendes Dragoner : Regiment von ber Divifion Grenier ju vollenden, berbeieilte. Allein die Chevaurlegers : Divifion von Roburg, melde un:

ter bem Rittmeister Grafen Belrupt stets geschloffen geblieben war, stellte sich wie eine Mauer dem neuen Angriffe entgegen, und hinter ihr sammelte Fürst Liechtenstein, mit unerschütterlicher Fassung, und beinahe unglaublicher Schnelligkeit, die aus einander gestatterten Schwadronen, zu welchen bald 6 von Nassau Kürassier und 6 von Albrecht Karabiniere stießen, die der Erzberzog im Trab dahin beorderte. Die gegenübersteschnde seinbliche Reiterei, im Begriffe, vom mißlungenen Versuche gegen die Division Koburg sich wieder zu sammeln, wurde ohne Verzug durch die neuforemirte Linie angegriffen, geworfen, und sich in unordentlicher Hast; obschon Bonneau Alles aufbot, sie aufzuhalten, und Jourdan selbst deshalb sich dahin versfügte.

Go murbe bas feinbliche Beer burchbrochen, und bieß mar ter Unbeginn eines Gieges, ber balb nachs ber an allen Punkten fich vervollständigte. Denn mabrend das früher beschriebene Ravallerie : Befecht fcon eine Beile fortbauerte, marfdirte &DR. Baron Berned mit 8 Grenadier : Bataillons gwifden Bibergau und Erfelborf in zwei Treffen auf, und feste ben, vom RDE. Staran begonnenen Ungriff ber Balber (bes Eftenfelder und bet anitogenden Bebolge), welche bas Rugvolt der Divifion Championnet befegt hielt, auf das Eraftvollfte fort. Letteres murde vertrieben ; boch gelang es ibm, weiter rudwarts wieder Maffen gu bilben, weil Ben. Fürft Liechtenftein eben fich rechts gegen ben RME. Rrap gezogen batte, welcher mabrend bem fcman. fenden Kampfe ber Reiterei bemubt mar, bie Divifion Grenier bei Ober- und Unter-Bleichfeld vollauf ju bes icaftigen, fie von ber mirffamen Theilnahme an andern Punkten abzuhalten, und zulest burch einen Eraf: tigen Angriff nach dem Gramfchager Balde zurückzus brangen.

Nachbem auf biefe Beife bie Division Grenier von ben drei übrigen (Bernadotte, Championnet und Bonneau) getrennt mar, fab Jourdan feine furgefte Rude jugelinie verloren. Er mablte ungefaumt eine neue nach Urnftein, und gelangte, obicon auf bochft beichmerlichen Begen, befonders am rechten Rlugel unter Bernadotte, boch in ziemlich guter Ordnung babin. Die ganze öftreicifche Ochlachtlinie rudte mit klingendem Spiele nach; boch minder rafc, weil bie Befchaffenbeit bes Bobens gebot, ofter in Rolonnen abzubrechen, und ber nachberige Aufmarich Beit toftete. Die bierburch entstandenen Paufen murben von beiben Geiten ju einem beftigen Ranonenfeuer benütt, und von Geite bes verfolgenden öftreichischen Beeres zu einzelnen Ravallerie - Ungriffen gegen bas feindliche Rufvolk, nioburch noch im Berlaufe des Tages gegen 5 Bataillons aufgeloft und gerftaubt murben. Bor Einbruch ber Dacht war ber Gramichater Balb, burd welchen bie Strafe nach Urnftein führet, gang vom Feinde gereinigt.

Das öftreichische Seer zog in der Dammerung in die Aufstellung bei Rimpar. Gen. Fürst Liechten, stein bilbete mit seinem Korps abermals den Vortrab des links sich wendenden Seeres. Um schnell an die Spite desselben zu gelangen, schlug er querfeld die gerrade Richtung nach dem Gadelhof ein. Un einem steilen Abhang sah er sich genöthigt, unter dem stärkten Feuer, seine Reiterei absigen und die Pferde am Bügel führen zu lassen. — Die Vorpostenkette dieser Nacht

(vom 3. auf ben 4. September) lief von bem Saume bes Gramfchager Balbes bis Beitshochheim an ben Main.

In ber namlichen Nacht gelang es ben getrenneten Divifionen ber Generale Bernadotte, Championenet, Grenier und Bonneau, in bem vom Flugden Berne gebilbeten Thale, bei Urnftein fich ju vereinigen.

Die erfte Folge ber gewonnenen Schlacht mar ber Fall bes Schloffes von Burgburg: Marienburg, beffen Befagung, 1200 Mann ftark, fich ju Rriege-gefangenen ergab.

Jourban fab nunmebr ein , bag ibm nichts übrig blieb, als feine gefchlagene Urmee, bei ber Befturjung und Unmuth einriß, auf furgeftem Wege binter bie Labn zu führen, um bort 21 Divifionen, welche er unter Rellermann und Marceau jur Berennung und Einschließung einiger Feftungen gurudgelaffen batte, und 1 Divifion ber Morbarmee, welche mit abnlicher Bestimmung an bem Rhein geblieben war, an fich ju gieben, und burch fo nambafte Berffartung wieber Geift und Rraft in fein Beer ju bringen. Somit mar eine zweite unausbleibliche Birfung bes erfochtenen Gieges vom 3. Geptember, ber Entfat ber Feftung Daing. 2m 4. Geptember marichirte Jourdan mit 4 Divifionen von Urnftein nach Sammelburg, bie Divifion Lefebore von Odweinfurt nach Rulba. BDR. Elsnis folgte Lettgenanntem mit 7 fcmachen Bataillons und 21 Schwadronen. Der Ergbergog führte fein Deer in ber Richtung von Michaffenburg, burd ben Speffart. Dem Ben. Rurften Liechten fein batte er ben Bortrab, und bie Berfolgung ber feindlichen Sauptfolonne

über Hammelburg, übertragen, und bestalb besten Korps bis ju 5 Bataillons und 18 Schwadronen verstärkt. Es bestand nunmehr aus 2 Bataillons Slavonier, 1 Bataillon Splenni, 1 Bataillon D'Donell Freikorps, 6 Kompagnien Tiroler Jäger, 6 Schwadronen Kinsky Chevauxlegers, 5 Szekler Husaren:, 4 Kaiser Husaren:, 2 Albrecht Karabiniers: und 2 Chevauxlegers. Schwadronen von Koburg Dragoner. Un Geschütz waren bem Korps, nebst der bisherigen Kavallerie: Batterie des Lieutenants Grafen Wratislaw, noch 10 Battaillons: oder Linien: Geschütz beigegeben.

Der Ruckzug geschah so rasch, daß nur eine, vom Fürsten Liechtenstein vorgeschobene, Ravallerie-Abtheilung unter bem Rittmeister Grafen Belrupt von Koburg, zuweilen den Feind erreichte, und ihm Gefangene abnahm. Um 4. September gelangte das Liechtensteinische Korps an die Wern, — am 5. nach Sammelburg an der frankischen Saale. Um 6. mußte es daselbst, auf Befehl des Erzherzogs, Rastag machen. Um 7. gelangte es an die Kinzig, und am 8. naherte es sich der Nidda.

Der Erzbergog mar indeß am 7. bei Afchaffenburg eingetroffen, wo er ben zur Aufnahme berbeieilenden Gen. Marceau überfiel, und fein Korps
von beiläufig 3000 Mann aufrieb. Im 8. ließ er Brankfurt am Main befeten, und bewegte sodann
fein Gesammtheer gegen die Nidda, um der neugemablten Vertheidigungssinie des Keindes fich zu nabern.

Jourdan namlich, welcher am 8: bei Butbach in ber Wetterau bie Division Lefebvre an fich jog, erreichte am 9. bas rechte Ufer ber Lahn, wo er bereits bie herbeigerufenen Divisionen unter Rellermann, und jene ber Norbarmee antraf. Der linke Flügel lehnte fich an die befestigte, stark besette Stadt Gieffen. Die gleichfalls geschloffenen Stadte Behlar, Beilburg, Limburg und Diet, die von der Lahn durchströmt werden, und zu starken Brückenköpfen dienen, sicherten die Front, und gewährten zugleich festen Auf auf dem linken lifer. In dieser vortheilhaften Aufstellung, bes schloß der französsische Obergeneral, durch einige Auhestage sein ermübetes heer sich erholen zu laffen, um dann mit erfrischter und bedeutend verstärker Kraft die Offensive wieder zu etgreisen.

Aber auch ber Ergherzog wollte noch nicht auf feinen Corbern ruben , fondern glaubte fein Bert nur bann vollbracht, wenn ber Zeind gezwungen murbe, vollends über ben Rhein jurudjumeichen. Bu biefem großen Amede batte er aus ber befreiten Reftung Maing einen Theil ber Befatung, unter bem thatigen RME. Neu, an fich gezogen, und verfügte fur ben 10. Geptember eine vereinte Borrudung an die Nidda. Die früber beschriebene Mufftellung bes Reindes binter bet - Labn, war von vorne nicht anzugreifen; er mußte burch Laufdung megmanövrirt werben. Inbeg baber ber Erge bergog Rolonnen unter ben &DEts. Boge und Meu aufammenfette, und ibnen bie Bestimmung ertbeilte, Beblar, Beilburg und Diet angufallen, gab er bem FMC. Rray ben Muftrag, ben Feind in Beforgnifi für feine linte Rlante bei Gieffen ju feten. Rrap erhielt hierzu 11 Bataillons und 30 Schwadronen, barunter auch bas Rorps bes gurft Liechtenftein. Let. terer mufite, bem Plane bes Ergbergogs gufolge, rechts nach Bugad vorruden, und bemonftriren, - Rray aber mit bem Überrefte jur Unterftugung nachfolgen Der, milit, Reitfc. IV. 1827.

und bes Feindes volle: Aufmerksamkeit gegen Gieffen gieben. Sobald bieß gelungen mare, wollte ber Ergebergog ploglich, etwa in der Gegend von Friedberg, sich links wenden, um mit voller Macht ben Übergang der untern Cabn, bei Limburg, ju erzwingen.

Schon am 10. September Abends erschien bie Avantgarbe bes FMC. Kray unerwartet vor Gieffen. Der Uhlanen-Rittmeister Graf Dominik Harbegg überraschte die sorglose Besatung dieser, an der Lahn liegenden, befestigten Stadt, besetzte sie, schloß die Zugänge, und traf alle Anstalten zu ihrer Behauptung. Wirklich blieben am 11. September wiederholte Verssuche der Division Grenier, wieder in den Besit von Gieffen zu gelangen, erfolglos. Am 12. September wurde der Besitz dieser Stadt vollends gesichert; denn FMC. Kray stellte sein gesammtes Korps auf die vorwarts liegenden Unhöhen. Nur den General Elsenitz school er die Lahn auswärts, bis an das Dorf Lotzlar, und den Gen. Fürst Liechtenstein in die Zwischenstrecke zur Verbindung.

Um, nach seinem Auftrage, die volle Aufmerkfamkeit bes Feindes auf sich zu ziehen, begann FME. Rrap am 13. September eine lebhafte Kanonade, die eben so ernstlich vom jenseitigen Ufer erwiedert wurde. Auch ließ er gleichzeitig die zwei genannten Generale Berssuche anstellen, an geeigneten Punkten über die Lahn zu schreiten. Dem Gen. Elsnitz gelang es am 14. September, eine Abtheilung durch eine seichte Stuffes zu führen. Er besetzte sogleich damit die Walsdungen unsern vom jenseitigen Ufer, streifte noch weiter im Rücken des Feindes, und machte mehrere Gezfangene. Grenier entsendete zwar ungefäumt dagegen,

aus seiner Aufstellung zwischen Felsberg und Klerfelb, eine Kolonne; allein diese kam unter den Bereich der Batterien, welche Liechtenstein auf dem jenseitigen Ufer schnell aufsahren ließ, und ihr wohlgenährtes Feuer trieb die Vorrückenden bald wieder zurück. — FME. Krap schiete am 15. September dem Gen. Elsnig Versstärkungen zu, damit er sich behaupten könne. An demsselben Tage setzte auch Fürst Liechtenstein, an der Spitze von 5 Kompagnien und 4 Schwadronen, bei Rades merk, durch eine Furt über den Fluß, und hielt sich bis Abends auf dem rechten Ufer, gegen wiederholte Ungriffe des Feindes.

2m 16. September erhielt Rrap felbit, jur Berffarfung, die Brigade Ochellenberg von 4 Bataillons. Nunmehr befchloß er, alle Ungriffe nachbrucklicher fortjufegen. Um zwölf Uhr Mittags brach Ben. Elsnis aus bem, feit zwei Sagen befetten Bebolge bervor, und warf ben gegenüberftebenden Feind bis an bie Sauptstellung ber Division Grenier, zwischen Felsberg und Rlerfeld, jurud. Gleichzeitig führte Liechtenft ein abermals einen Theil feiner Truppen burch bie Rurt auf bas rechte Ufer, und gewann bie felfige Bos be, auf der bas verfallene Ochlog Sobenembs liegt, und welche bie gange Umgegend beherrichet. Dort festgesett, ließ er 2 3molfpfunder mit gro-Ber Mube und Unftrengung binanbringen, weil von bort bas gange lager bes Feindes, ber lange nach, und gleichsam im Ruden bestrichen, jebe Bewegung gefeben und wirtiam beschoffen werden tonnte. Diefe beiden Befduge, thatigft bedient, fdirmten gleichfam Die Fronte bes Ben. Elenig, und fielen ber Saupt. aufstellung des Feindes bochft laftig. - &DE. Rrap blieb indeß auch nicht mußig; benn er ließ aus bem Hornwerke von Gieffen ein heftiges Geschüße und Klein- gewehr-Feuer gegen bas feinbliche Lager richten, um bie Ubsicht, bier einen Übergang zu erzwingen, — noch wahrscheinlicher zu machen.

Jourdan zweifelte auch nicht, bag ber Sauptangriff gegen ben linten Flugel ber Divifion Grenier gerichtet fen. Defibalb mar er fcon Sags juvor ju Lete terer geeilt, und batte babin, von feiner gangen Bertheidigungslinie, Berftartungen gezogen. - Raum maren biefelben an 16. Geptember 2lbends im Lager ges genüber bon Gieffen eingetroffen, fo bemerkte gurft Liechtenftein, bag fie wieder links baraus abmarfdirten; mas einen Eraftigen Ungriff gegen Elenis vorausfeben ließ. Er berichtete bieg ungefaumt bem &Dil. Rran, und biefer, um bem bedrobten Generalen Luft ju maden, befabl, bas feindliche Lager, in welchem nur eine balbe Brigabe jurudgeblieben mar, unverzüglich ju ffurmen. OD. Ochellenberg führte 4 Bataillons gegen bie Unbobe im Sturmfdritt binan, obne burch ein morberifches Reuer fich irre machen gu laffen, vertrieb ben Reind, und fette fich auf ber Ruppe feit. Mein Gen. Elenis mar bereits bem Ungeftum ber über ibn berfallenden Ubergabt unterlegen, und mit großem Berlufte über ben Bluß gurudgeworfen worben. Ben. Rurft Liech tenftein beftrebte fich mit Gelbitaufopferung, biefem Unfalle Ginhalt ju thun. Gein Gefdut murbe in bie Daffen ber Berfolger gerichtet, und gegen bie Rlanten berfelben mußten unablaffig Ra= vallerie-Abtheilungen vorprellen. Go gelang es ibm, ben Reind zu mehr Bebutfamfeit im Radruden zu zwin= gen, und bann trat er felbft um gebn Ubr Machte, bei

dem Lichte des aufgehenden Mondes, den Rückzug an. Mit größter Rube und ohne bedeutendem Berlufte brachte er seine Truppen und Geschütze an die Furt, und durch biese über die Lahn zurück. — FME. Krap konnte nicht schnell genug von diesem Unfalle benachrichtigt werden. Der Feind gewann daher Zeit, vom linken Flügel, auf der viel kurzeren Linie am rechten Ufer der Lahn, den Gen. Bonneau mit 2 Dragoner-Regimentern schnell gegen das unlängst verlorne Lager abzuschicken. Diese höchst unerwartet angelangten Truppen trasen die Brigade Schellenberg in einer etzwas sorglosen Verfassung, rollten sie auf, und warssen sie mit empfindlichem Verluste über die steilen Unshöhen, bis an das Hornwerk von Giessen.

Co maren gwar bie Lorbern an biefem Puntte wieder entriffen; bemungeachtet batten alle biefe Demonftragionen, beren einige in bartnadige und ernftlice Ungriffe übergingen, volltommen ibren frategifchen Zweck erfüllt, bie Musführung ber Plane bes Ergbergogs ju erleichtern und ju forbern. Der feindliche Obergeneral mar namlich über beffen eigentliche 21bfich= ten ganglich getäuscht worden , und batte feine Saupt-Erafte und größten Unftrengungen aufgeboten, um ben Ubergang über bie obere Labn ju verwehren, inbef ber Ergbergog biefen am 16. Geptember Abende über bie untere Labn, bei Beilburg und Limburg, erzwang. Bierburch mar bie Mitte ber Sambres und Maas-Urmee von ihrem linten Rlugel getrennt, und Jourdan, bem biefe Dadricht am 17. Geptember jufam , erfannte , baß fein Beil nur in einem foleunigen Rudguge gegen ben Rhein gu fuchen fen.

2m 17. September blieben fich beibe Theile por

Bieffen im Ungefichte, obne ermabnungswerthe Borfalle. Die Erschöpfung ber verfloffenen Sage batte eine nothgedrungene Baffenrube berbeigeführt. Erft in der Nacht vom 17. auf ben 18. Geptember ließ Jourban bie Divisionen Grenier und Bonneau, welche Lettere ihren Rommandanten am 16. burch eine tobtliche Berwundung verloren batte, aus der Stellung vor Bieffen, die beiden Theilen fo viel Blut gekoftet, aufbrechen, und in Gilmarichen ju ben vor bem Ergherjoge jurudweichenben Truppen ftogen. - Um nachften Morgen (ben 18. Geptember) gegen acht Uhr folgte bie faiferliche Avantgarde bem Feinde. Gie bestand aus ben Truppen bes Fürsten Liechten ftein und jenen bes Ben. Rienmaner, namlich 2 Bataillons Glavoniern, 1 Freibataillon D'Donell, 6 Rompagnien Tiroler Jagern, 6 Schwadronen Rinsky Chevaurlegers, 6 Ggetler., 2 Becfen Sufaren: und 2 Chevauxlegers: Schwadronen von Roburg Dragoner , jufammen 4 Bataillons und 16 Schmadronen, nebft der Ravallerie-Batterie des Lieutenants Bratislam. - Die Glucht bes Feindes mar fo beschleunigt, daß fein Nachtrab nicht fruber, ale vor bem Stadtchen Beerborn von ben Bortruppen bes Rurften erreicht murbe. Es entfpann fic ein furges Gefecht, worin bie Frangofen mehrere Befangene verloren. Der Marich ging weiter bis an bas Dorf Soff, - am 19. bis Fendlingen, - am 20. bis Sachenburg, ohne je wieber ben Feind einzuholen.

Um 21. September war die Gesammtmacht bes Ergherzogs in dem Lager bei Alten firchen im Besterwalde vereint. Der gangliche Rückzug des gegenübergestandenen feindlichen Heeres hinter den Rhein, war nunmehr außer Zweifel. Diesem gemäß,

entwarf ber Ergherzog in der Nacht vom 21. jum 22. Geptember nachfolgende Unordnungen, um auch die andere feindliche (Rhein= und Mofels) Urmee wieder vom beutichen Boden megzubrangen. Diefe batte mit . entschiedener Überlegenheit den F3M. Grafen Catour bis binter die Sfar gurudegebrudt, und bebrobte bereits bie Grengen von Oftreich und Tirol. Der Ergbergog ließ bemnach ben RMC. Baron Berneck mit 43 Bataillons und 78 Odmadronen, zwischen Neuwied und Ulferath, binter ber Gieg jurud, um bie Sambre: und Maas-Armee, und die dazu gestoßenen Divistonen ber Rordarmee, ju beobachten, und im Ochach ju balten. Er beschloß, mit 19 Bataillons und 37 Ochwa-. dronen rheinaufwarts ju gieben , um dem Ochmargmalbe fich zu nabern. Gine Avantgarde, aus 3 Batail: lons und 12 Ochmabronen bestebend (namlich 1 Batail-Ion Tiroler Jager, 2 Glavonier, 5 Schwadronen von Ringen Chevaurlegers, 5 von Szekler und 2 von Becfen Sufaren, nebft ber icon oft ermabnten Ravalferie . Batterie), murde dem Furften Liechtenftein übergeben. Diefer brach am Nachmittage bes 22. Geptembers aus bem lager von Altenfirden auf, und marfdirte durch Limburg, Wiesbaden und Grofgerau, über ben Medar (am 28. Geptember), nach Ochmetingen, wo am folgenden Tage auch ber Ergbergog eintraf, und nunmehr jum Bolljug feines großen Entmurfes ichritt.

Moreau wich, auf die Nachricht von des Erzberzogs Bordringen gegen den Rhein, gleichfalls dabin zurud, und F3M. Graf Latour folgte ihm nach Maß, als er Luft bekam, den 23. September über den Lech, — ben 28. über die Iler, — den 1. Oktober

nach Biberach; wodurch er allmablich gegen ben oft: lichen guß bes Odwarzwaldes rudte, mabrent ber Erg: bergog, um ibm bie Sand gu bieten, bem weftlichen Ubbange fich naberte. Doch beichlof biefer, mabrent er noch weiter rheinaufwarts marfchirte, eine verbalt. nigmäßige Truppengabl auf bas linte Rhein- Ufer ju fdiden, bem Feinde fur bas eigene Bebiet Beforg: niß einzuflogen , und baburd Moreau jur Befchleunis gung feines Rudmariches ju zwingen. Diefer Muftrag mar bem RME. Sobe jugebacht. Biergu murben ibm bie Benerale Gebottendorf, gurft Liechten: fein, und Rarl Rurft Schwarzen berg, mit 4 Ba: taillons und 14 Gomabronen, jugemiefen. - Sobe erfrankte, mabrent biefe Truppen am 1. Oftober bei Mannheim fich verfammelten. Der Ergbergog übertrug bas Rommando bem Ben. Liech tenftein, und wies ben altern Generalmajor Gebottenborf an, mit 2 Bataillond burch einige Tage jur Unterftugung bereit ju bleis ben, und bann wieder bei bem Sauptheere eingurucken.

Fürst Liechtenstein führte, am 2. Oktober mit Lagesanbruch, 2 Bataillons und 14 Schwadronen auf der Mannheimer Schiffbrucke über den Rhein, durch Rebhütte, die Schweigenheim. Unterwegs stießen aus Philippsburg 2 Bataillon Pfälzer und einige Kompagnien Serbier dazu. Somit bestand sein Korps beiläufig aus 3000 Streitbaren. Mit dieser nicht sehr beträchtelichen Zahl leisteten seine Thätigkeit und Umsicht beinahe das Unglaubliche. Schon am Tage des Überganges flogen seine Streistommanden nach allen Richtungen ause einander, sehten mehrere feste Plage des Elfasses in große Bestürzung, brachten Geißeln, Gefangene und militärische Effekten von allen Straßen zurück-, zogen

Runbschaftsnachrichten ein, hielten bie Bauern im Basgenauer Forste, im Binnenwalbe, und in andern Geshölzen des linken Rhein-Ufers, im Zaume, und triesben Landarbeiter zusammen, theils um durch sie die ersoberten Berschanzungen vor Germersheim niederreißen zu laffen, theils um sie nach Philippsburg zur Beenbigung eines Brückenkopfes zu ftellen.

216 bie glangenbefte ber bamaligen Unternehmungen fann jene gelten, welche Rittmeifter Graf Bubna als Rommanbant, mit bem Rittmeifter Graf Starbem= berg, Oberlieutenant Grafen Mensborf, und etwa 100 Pferden, ausführte. Er ließ, mit eben fo viel Rubn= beit als lift, fein fleines Bauflein von mehreren Geiten jugleich , als maren es Borlaufer einer bedeutenben Dacht, vor ber gefchloffenen Stadt Rron=2Beif= fenburg ericeinen. Geine brobenbe Mufforberung bewog bie Befagung, eiligft ju entweichen, inbeg bie Burgericaft mithalf, bie verrammelten Thore ju fprengen. -Graf Bubna bebauptete fich vierundzwanzig Stunben in bem Plate, befreite mebrere Stanbesperfonen, bie aus ben beutiden Rheinlandern vom Reinde fortges foleppt worden waren, und brachte, bei ber Ruckfebr, nach Schweigenbeim ben frangofifchen GE. Maper, welcher die Landesbewaffnung organifiren follte, nebft einer Babl von Befangenen mit, bie jene feiner eiges nen Mannichaft weit überftieg. - Fürft Liechtenftein, ftets befliffen, bem Berbienfte feiner Untergebenen volles Recht miderfahren ju laffen, erftattete über biefe fone Baffenthat eigenbandig einen umftanblichen Bericht, ben er mit folgenben Worten folog: "Die Ber-"bienfte, welche ber Gefond-Mittmeifter Bubna vom Re-"gimente Rinsto Chevauxlegers in biefem Felbauge fic

nach Biberach; wodurch er allmablich gegen ben offlichen guß bes Schwarzwaldes rudte, mabrend ber Er;= bergog, um ibm bie Sand gu bieten, bem weftlichen Abbange fich naberte. Doch beichlof biefer, mabrent er noch meiter rheinaufwarts marfdirte, eine verbaltnigmäßige Truppengabl auf bas linte Rbein-Ufer ju fdiden, bem Reinbe fur bas eigene Gebiet Beforgniß einzufloßen , und baburd Moreau gur Befchleunis gung feines Rudmariches zu zwingen. Diefer Muftrag mar bem FDE. Sobe jugebacht. Biergu murben ibm bie Benerale Gebottenborf, Rurft Liechten: fein, und Rarl Rurft Schwargen berg, mit 4 Bataillons und 14 Comabronen, jugemiefen. - Sobe erfrankte, mabrend biefe Truppen am 1. Oftober bei Mannbeim fich verfammelten. Der Ergbergog übertrug bas Rommando bem Ben. Liech tenftein, und wies ben altern Generalmajor Gebottenborf an, mit 2 Bataillond burch einige Tage jur Unterftubung bereit ju bleiben, und bann wieder bei bem Sauptheere einguruden.

Fürst Liechtenstein führte, am 2. Oktober mit Lagesanbruch, 2 Bataillons und 14 Schwadronen auf der Mannheimer Schiffbrucke über den Rhein, durch Rebhütte, die Schweigenheim. Unterwegs stießen aus Philippsburg 2 Bataillon Pfälzer und einige Kompagnien Serbier dazu. Somit bestand sein Korps beiläufig aus 3000 Streitbaren. Mit dieser nicht sehr beträchte lichen Zahl leisteten seine Thätigkeit und Umsicht beinahe das Unglaubliche. Schon am Tage des Überganges flogen seine Streistommanden nach allen Richtungen ause einander, sehten mehrere feste Pläte des Elsasses in große Bestürzung, brachten Geißeln, Gefangene und militärische Effekten von allen Straßen zurück, zogen

Runbschaftsnachrichten ein, hielten die Bauern im Basgenauer Forste, im Binnenwalde, und in andern Geshölzen des linken Rhein-Ufers, im Zaume, und triesben Landarbeiter zusammen, theils um durch sie die ersoberten Berschanzungen vor Germersheim niederreißen zu laffen, theils um sie nach Philippsburg zur Beenbigung eines Brückenkopfes zu ftellen.

Mis bie glangenbefte ber bamaligen Unternehmungen tann jene gelten, welche Rittmeifter Graf Bubna als Rommanbant, mit bem Rittmeifter Graf Starbem= berg, Oberlieutenant Grafen Mensborf, und etwa 100 Pferben, ausführte. Er ließ , mit eben fo viel Rubn= beit als lift, fein fleines Bauflein von mehreren Geis ten zugleich, als maren es Borlaufer einer bebeutenben Dacht, vor ber gefchloffenen Stadt Rron=2Beif= fenburg erfceinen. Geine brobenbe Mufforberung bewog die Befagung, eiligft ju entweichen, indeß die Burgericaft mithalf, bie verrammelten Thore ju fprengen. -Graf Bubna bebauptete fich vierundzwanzig Stunden in bem Plate, befreite mebrere Stanbesperfonen, bie aus ben beutichen Rheinlanbern vom Reinbe fortgefoleppt worden waren, und brachte, bei ber Rudfebr, nach Schweigenbeim ben frangofifden BE. Maper, welcher bie Landesbewaffnung organifiren follte, nebft einer Babl von Gefangenen mit , bie jene feiner eiges nen Mannichaft weit überftieg. - Fürft Liechtenftein, ftets befliffen, bem Berbienfte feiner Untergebenen volles Recht widerfahren ju laffen, erftattete über biefe fcone Baffenthat eigenbanbig einen umftanblichen Bericht, ben er mit folgenden Worten folog: "Die Ber-"bienfte, welche ber Gefond: Mittmeifter Bubna vom Re-"gimente Rinsty Chevauxlegers in biefem Relbjuge fic

"gesammelt hat, sind so mannigsaltig und erwiesen, "daß er die gerechtesten Unsprüche auf Beförderung "hat, durch deren Berleihung, — wie ich zu behaupten "wage, — ber Staat gewinnen wird. Denn je früscher Bubna auf höhere Posten gelangt, desto schneller "kann er wichtigere Dienste durch seine Talente und "Bravour leisten." — Indeß fanden die eigenen Leisstungen des Fürsten Liechtenstein die huldvollste Unerskennung von Seite des Monarchen. Durch einen Tagssbefehl vom 28. September wurde den gesammten kaisserlichen Urmeen die Allerhöchste Zufriedenheit mit dem tapfern und unermüdeten Benehmen des Fürsten Liechstenstein, und durch einen zweiten vom 6. Oktober seine Erhebung zum Kommandeur des militärischen Mariens Theresien Ordens, bekannt gegeben. —

Rurft Liechtenftein tam feit ber Wiedergenefung bes FDR. Sope, wieder unter beffen Befehle. Er blieb bis 29. Oktober bei Ochweigenheim, fortwahrend bamit beschäftigt, am linken Rheinellfer auf eine große Strede bas Busammenziehen feindlicher Streitfrafte, bie Bewaffnung des Candvolfes, und bie Feftung Candau ju beobachten und zu beunruhigen, die enge Berbinbung mit Philippsburg ju unterhalten, wie auch jene mit den Generalen Simbichen und Rofenberg, die von Maing ausgeschickt maren, aufzusuchen. Da indeg ber Erzbergog Karl und ber F3M. Graf Catour burch eine Reibe glangender Gefechte ihre Bereinigung im Schwarzwalbe vollständig bemirkt batten, ber Ober. general Moreau baburch fich an ben Rhein gebruckt, und jum Ubergange auf bas linke Ufer genothigt fab, auch zu beffen Aufnahme theils vom Riederrhein Abtheilungen ber Sambre- und Maas - Urmer, theils aus bem Innern von Frankreich neu organisirte Streitkräfte, von allen Seiten, namentlich von Tripstadt und Raiferslautern, nach dem Rheinthale herbeizogen, so ersheischte bie Alugheit, daß FML. Joge mit seinem schwachen Korps, aus der fernen Stellung, unter den Schutz der Kanonen von Mannheim zurückwich. Der Marsch dahin wurde in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober angetreten, und die Stellung, außerhalb der Mannsheimer Linien, am linken Rhein zufer bezogen, wobei die Vorpostenlinie rechts dis Erfelden zur Verbindung mit den Mainzer Detaschements, links dis Rehhütte, und vorwärts über Mandach und Oggersheim vorgeschos ben war, um den Feind, dessen Macht im Rheinthale mit sedem Tage anwuchs, so nahe als möglich zu besobachten.

In diese Aufstellung fließ zu ben Brigaben Liechtenftein und Odwarzenberg noch die Brigade Bittgen= ftein. Somit bestand julest bas Korps bes RDE. Sone aus 1 Bataillon von Frang Kinsty, 1 von Oliviet Ballis, 1 Galzburger, 6 Kompagnien Glavonier und 4 vom Burmferifden Freikorps, 6 Ochwadronen Rins-En Chevaurlegers, und 6 Szekler Sufaren, zusammen 3 Bataillons, 10 abgesonderte Kompagnien, und 12 Ochwadronen. Es blieb in biefer Stellung bis jum Ohluge des Jahres 1796, beftandig'mit Patrulliren und Streifzugen, jur Beobachtung bes Feindes und jur Abwehre jedes feindlichen Übergangsversuches über ben Rhein, auf febr weitem Bereich befchaftigt. Ungeachtet ber ungunftigen Witterung, mitten im fteten Wechsel ber beftigen Regenguffe mit ftrenger Winterfalte, verbarrten diefe braven, an Rriegszucht und Ordnung gewohnten, abgebarteten, burd bas Borbild ibrer Rub.

rer begeisterten Truppen mit ungestörtem Gifer und reger Thatigkeit in ihrer angestrengten Dienstleistung, bis ber Feldjug fich mit ber Lösung einer ber schwierigsten Aufgaben endigte.

Der Ergbergog namlich, nachbem er burch bas glangenbe Befecht bei Golingen (am 24. Detober) ben Ben. More au vollends über ben Rhein geworfen batte, wollte bem Feinde feinen guß mehr auf bem rechten Ufer biefes Stromes gestatten. Es murbe bem= nach bie Refte Rebl querft berannt, bann formlich burch ben &3Dl. Graf Latour belagert. Ungeachtet ber vorgeruckten Jahrszeit, ungeachtet ber ungebeuern Schwie. rigfeiten, welche bas Belagerungsbeer, mitten in Uberfcmemmungsteffeln, gegen ein Fort finden mußte, bas im ununterbrochenen Bufammenbange mit einer Reftung erfter Große, mit einem ichlagfertigen Beere, und mit gang Frankreich fant, unterlag Rebl bennoch ber belbenmutbigen Bebarrlichfeit feiner Belagerer. Es ergab fich am 7. Janner 1797, und nun erft murbe benfammtlichen Beeren bie fo allgemein jum Bedurfniß geworbene Rube ber Binterquartiere gegonnt. Fürft Liechtenftein blieb bei Dannbeim, mit feiner Ravallerie : Brigade von 6 Schwadronen Ggefler Bu= faren, und 6 von Rinden Chevaurlegers. Bei letterem Regimente war por wenig Bochen erft ber Major Graf Ringen wieder eingerucht, nachdem er, feit feiner Entfendung am 15. Muguft gegen bie Altmubl, fets als fliegendes Rorps verwendet worben mar. - Fürft Liechtenftein geleitete feine Brigabe am 18. 3anner 1797 nach Corid, übergab fie bort am 23. Janner bem Rom= manbo bes Miteften feiner Oberften (Stipfics, von Rinsfn Chevaurlegere), und eilte auf turge Beit nach Bien, in ben Rreis feiner Ramilie. —

In Diefen thatenreichen acht Monaten batte ber Ben. Fürft Liechtenftein ein ungemein belehrentes Borbild geliefert. Mur burch bie ungemeine personliche Thas tigkeit, die auch auf alle feine Untergebenen überging, - nur durch die fur jede Lage angemeffene 3bmechslung von Klugbeit, Umficht, ja Colaubeit und Lin, mit ber größten Rubnbeit, - nur burch bie richtige Beurtheilung und Auswahl der Rubrer Heinerer Abtheilungen , denen er mit größter Bestimmtheit feine Ubfichten vorzeichnete, aber bann mit Bertranen bie Musführung überließ, und bochbergig bas Cob und bie Chre bes Erfolges zuwendete, - endlich daburch, daß er feine Streitfrafte ftets fur die eigentlichen 3mede forgfältig bewahrte, nie bem perfonlichen Ehrgeize ober ber kleinlichen Rubmfucht auch nur einen Eropfen Menfchenblutes opferte, bingegen bort, mo es bie Entscheidung galt, fein eigenes Leben nicht febonte, nur baburd murbe es ihm moglich, mir einer fo tielnen Ochar fo große Leiftungen ju erzielen. Stets mitten unter feinen Trussen, for Liger, wie auf ben Marichen, erhielt feine Gegenwart ummer zie fremate Mannszucht. In Comaben, Aniern, Franken, in ver Pfalt, an tem Riebers und Chers Pfinne, under Begenden er theile auf Radwigen de Buhrar w. Ilan. trabes, theils beim Borraden de Lifen im Anther. in allen Rittungen, mit meifene unt Entremminn durchstreifte, - lief fein Korge einzach wie Poprine eines verheerenten Rejeges gerbe. Le mute in an gebührende Berpflegung gefren, sier sier so

befte eigenmächtige Forberung gestattet, und bie gerringste Abweichung wurde schwer geahndet. Die Officiere jog ber Fürst abwechselnd an feinen Lifc, um im Gespräche genauere Bekanntschaft mit ihren Sabigkeiten, und dem Grabe ihrer Verwendbarkeit ju machen.

Uberhaupt mar er unablaffig mit ben Pflichten feines Berufes beschäftigt, und es geborte gewiß große geiftige und forperliche Rraft baju, um, - wie er durch acht Monate unablaffig that, - ben Sag auf Mariden, ober in Refognoszirungen, ober im Gefechte jugubringen, und in ber Racht, mabrend ben Ermppen größtentheils Rube gegonnt mar, bie von ben Borpoften ober Streifpatrullen aus allen Richtungen ein: laufenden Meldungen anzuhören, fie gegen einander ju balten, und baraus Unfichten über bie Lage, Stel: lung, Bewegungen und Unichlage bes gegenüberftebenden Feindes ju icopfen, - Diefe weiter ju berichten, Berbaltungsbefeble, ober Anordnungen fur bie Gefechte bes folgenden Tages, ju burchlefen, und barnach bie eigenen Magregeln zu entwerfen. Diefen ungebeuren Unftrengungen bes Beiftes blieb ber Korper gewiß nur baburd gewachsen, daß ber gurft große Dagigkeit und eine bodft einfache Lebensweise fich auferlegte, indeß er auf eine Urt , welche für feine damaligen Bermogensumffande großmutbig genannt werden fann, für feine Umgebungen und fein Offizierstorps forgen ließ.

Für die ausgezeichneten Dienste bes Fürsten Lieche tenstein im Feldzuge bes Sahres 1796 wurde ibm von feinem Monarchen bas Kommandeur = Kreuz bes Mas wien = Theresien = Ordens, — von seinem erlauchten Felds herrn der wiederholte Ausbruck der höchsten Zufriedensheit, — von dem gangen Seere die innigste Achtung und Berehrung jum Cohne. In tiefe schloßen sich die heisten Segenswünsche der Landschaften, welche der Schauplatz seiner Waffenthaten gewesen, und die laut den Geift der Schonung, Milbe und Menschlichkeit priessen, von dem sein ganges Korps beseelet war. —

ØŊ.

## II.

Das dstreichische Ravalleriegeschütz, im Vergleiche mit den reitenden Artillerien anderer Staaten.

## (S d ! u f.)

Sollte es einer feinblichen Kavallerie gelingen, eine im Reuer begriffene Batterie ju nehmen, - was mobi ben feltenen Rall ber Abwesenbeit einer entsprechenben Bebedung voraussett, - fo ift ber öftreichischen ibre fernere Erifteng als Ravallerie : Artillerie in fo lange gefichert, ale bem Feinbe bie Beit fehlt, bie eroberten Geschütze in Giderbeit zu bringen. Die Rettung ber Reitpferbe einer reitenben Artillerie, burch bie Flucht der Pferdehalter, bleibt immer zweifelhaft, - und tommt, find die Gefduge verloren, bier nicht in Betracht. Doch fann ber immer mabriceinliche Berluft eines bedeutenben Theils berfelben, auch bie fcnell befreite Batterie verbindern, am Gefechte, mit ber Schnelligkeit ber Ravallerie-Artillerie, Theil zu nehmen. Der Geltenheit abnlicher galle megen, verbiente es mobl nicht bie Erörterung, daß bas Ravallerie - Befoun fich bier nicht im Dachtbeile gegen reitende Urtillerie befinde; wenn nicht bie Behauptung bes Gegentheils in einem febr befannten Berte, - ber Urtillerie für alle Baffen bes Sauptmanns Deder; Berlin 1816, - auf eine Thatfache begrundet mare, die mir bier, nach dem Beugniffe bet giltigften Mugenzeugen, ju berichtigen im Stande find.

"Bei ben Oftreichern fabren," - nach obigem Berte, - "bie Urtilleriften auf Burftmagen. - In bem Befechte von Urbifau, ben 17. Gep. tember 1813, etablirte fich eine folche Batterie in ber Chene; die feinbliche Ravallerie fam jum Ginbauen, ebe bie Batterie noch einen Oduß gethan batte, und Mles fam in Bermirrung. Db nun gwar bas preußische neumarkifche Dragoner-Regiment bie Batterie wieder loseifete, fonnte fie doch nur mit 2 Befcus Ben, als Ravallerie. Beidus, an bem Befecte Theil nebmen; die übrigen waren jur gufartillerie umgefcaffen. Batte biefe Batterie aus reitenber Urtillerie bestanben, fo mare bieß nicht ber Rall gemefen. Die Pferbehalter batten zwar mabricheinlich bie Blucht ergreifen muffen ; benn fie find'als gang mehrlos ju betrachten ; allein fie batten fich bernach wieber eingefunden." -

Es bedurfte nicht eines feindlichen Uberfalls, um die hier in Rede stehende Batterie zur Fußartillerie herabzusehen; benn es war die siebente sechspfündige ord in äre, — damals von acht ordinären Kannonen, — nebst ber halben ersten Kavallerie-Batterie; Beide vom Korps des FBM. Grafen hieronymus Colloredo. Sie hatten beim Borrücken des Korps, — nach Berlassung der höhen von Strissowitz, — gegen Auschine und Arbisau bereits abgeprocht, um die anrückenden feindlichen Kolonnen und deren Geschüszu beschießen, als der Feldzeugmeister ihnen auszuprochen besahl, und sie in Trab einige hundert Schritte vorsührte. — Ein in der rechten Flanke der neuen Ausselvorsührte.

ftellung gelegenes Beftruppe, von bebeutenber Musbeh: nung, mastirte bas gleichzeitige Entgegenrucken einer Abtheilung feindlicher Cangiers, melde nach Durchbredung ber im Geftruppe aufgestellten Tirailleurs, in bie eben aufgefahrene Batterie gang unverfebens einbrachen. Der rafche Ungriff einiger Buge preufifcher Ravallerie und einer Abtheilung vom öftreichischen Sufaren = Regimente Seffen = Somburg , ließ den Cangiers faum Beit, die gange Front ber Batterie gu burchjagen, auf beren lintem Rlugel bie brei Ravallerie : Befoune ftanben. Zwei vom geinde weggeführte Proten ber ordinaren Batterie, die berfelbe im erften Momente des Abpropens, noch vor ber Front antraf, murben von ber Ravallerie, bei ber Berfolgung, wieber gehom. men; boch verlor bie orbinare Batterie, fomobl burch biefen Uberfall, als burch bas Ranonenfeuer, momit unfere verfolgende Ravallerie vom Reinde empfangen murde, mehrere Leute und Pferde. Gie erfette ib. ren Abgang jedoch bald von ber in der Mabe befindli: den Referve, und nabm gleich barauf ben thatigften Untheil an bem weiteren Gefechte. Die balbe Ravallerie: Batterie, bis ju melder die Cangiers, megen ber ichnellen Silfe ber preugischen Dragoner, nicht vordrangen, verlor hierbei teinen Mann, und tam in bem beften Buftande, benfelben Tag, ins Reuer, aus welchem fie erft bei Ginbruch ber Macht gur andern Salfte ber Batterie einrûcte.

Wenn es noch einer Bestätigung ber treuen Darstellung dieser Thatsache bedürfte, so fanden wir diese in der offiziellen, in Druck erschienenen "Relazion der Gefechte vom 17. und 18. September 1813 bei Urbifau und Rinnig." Geite 5. — Bahricheinlich gab die für ord in ares Geichütz ungewöhnlich ichnelle Bewegung diefer Batterie, welche fie auch von der fie bebedenden Infanterie trennte, ihr für einen entfernten Beobachter das Unfeben einer Ravallerie-Batterie, und Beranlaffung zu ermahnter Erzählung. —

Als einen großen Bortheil ber Ginrichtung ber reitenden Artillerie vor unferer, rubmt man, bag bie Ranoniere nicht allein fich felbft, fonbern auch ibr Gefout, gegen feindliche Ravallerie vertheidigen tonnen. - Die 3medmäßigkeit ber Forberung an die reitenben Ranoniere, ibr Gefdut burd feinbliche Ravallerie burdjubauen, ift eben fo leicht ju beurtheilen, als bie Babriceinlichkeit bes Gieges, wenn fie es mit einer braven Ravallerie ju thun haben. Der reitenbe Rano. nier, welcher j. B. in Preugen in breifabriger Dienft. geit jum Artilleriften, Buhrmefensfolbaten und Raval. leriften ausgebildet werden foll, burfte mobl eben fo wenig, als fein in andern gallen jum Buge verwendbares Pferd, die jum Gefecte mit geubten Ravalleriften nothige Gewandtheit befigen. Much ift ber Berluft einis ger reitenben Ranoniere burch folde Gefechte, von gu nachtbeiligem Ginfluffe auf die ferneren Leiftungen ber Batterie, als bag es rathfam mare, fie Gegnern gegenüberzustellen, die ihnen in ber Befdicklichkeit bes Gebrauches ihrer Baffen, und gewöhnlich auch an Babl, überlegen fenn merben.

Die Meinung eines um diese Waffe verbienten Schriftstellers, bes preußischen Majors von Deder, tann hierüber wohl als entscheidend angeführt werben. "Die reitende Artillerie," fagt der Berfaffer der Gefechtslehre ber beiden verbundenen Waffen, "wie jede

andere, ift nur bann vertheidigungsfibig, wenn fie abgeprobt bat, und jum Renern bereit flebt, und aud Dieg nur in ber Front, ober bochftens fo weit rechts und links, als fie ihren Gefduten eine forage Richtung geben fann. - Überhaupt mit aufgeprot: tem Beiduse tann man fie als gang mebr los annehmen, weil bem Biderftande, ten bie Artilleriften mit bem Gabel in ber Rauft leiften tonnen, die Einheit mangelt, und er im Gangen, ber geringen Babl wegen, auch nicht bebeutenb fenn tann. Der reitenben Artillerie muß alfo von Geite ber Ravallerie eine Abtheilung beigefellt werben, welche in folden Rallen ibren Sout übernimmt, und begbalb bie Bededung berfelben beißt, und ba ferner jeden Augenblick ein Rall eintreten fann, wo bie reitende Artilles rie ihrer Bebeckung bebarf, fo folgt baraus als Ariom für die Gefechtelebre beiber Baffen: baf fich bie reitende Artillerie in teinem galle, fomobl im Buftanbe ber Rube, als ber Bemeaung und des Befectes, obne Bededung befinden barf. Belder Bedante ift nun wohl natürlicher als ber, ibr ein für allemal eine beständige Bedeckung ju geben, bie wenigstens fur gewiffe Derioden eines Feldzuges bei ihr bleibt, auf teinen Rall aber ju baufig, ober gar taglich, gewechfelt werben barf. Die Lagen, worin die reitende Artillerie fich im Rries ge verfett fiebt, tonnen füglich in gewöhnliche und außergewöhnliche getheilt werden. Bu ben Erften rech-... nen wir Mariche und lager nicht unmittelbar in ber Gegenwart bes Feinbes, und folde Befechte, mo bie reitenbe Artillerie ihrem Gegner gewachsen ift; ju ben ergewöhnlichen folde, wo fie gewartig fenn muß, von einem überlegenen Feinde angefallen zu werben, oder es mit einem solchen zu thun zu bekommen. Für die erstern, also für die gewöhnlichen Fälle wird sie mit einer Bedeckung ausreichen, welche man die partikulare nennen kann; für außergewöhnliche muß die Kavallerie, welcher sie beigesellt ist, ganz oder theilweise selbst mit einwirken, wenn die reitende Urtillerie nicht verloren gehen soll. — Die Erfahrung wird übrigens bald die Bedeckung belehren, daß ihre Lage überhaupt gefährlicher scheint, als sie ist, und daß bem kommandirenden Offizier eine Menge von Mitzteln zu Gebote stehen, diese Gefahr zu verringern, ohne seiner Pflicht im mindesten zu nahe zu treten."

Wenn baber eine Bebeckung von angemeffener Starte einer reitenden, gleich einer Ravallerie : Batterie un entbe brlich ift, so wird unsere Einrichtung ben großen Bortheil gewähren, bag die Ersparniß an Mannschaft, Reitpferben, sammt Urmaturen, bei einer Batterie hinreichend ist, zwei bis drei Züge Ravallerie zu bilben, in welchen sie gewiß eine beffere Bebeckung, selbst im Moment bes Ubprogens und mahrend bes Feners, gegen feindliche Überfalle, bei gleichem Uufwande einer reitenden Batterie, besage, als diesfer die Ranoniere verschaffen können.

Bill man die Stellung bes Kanoniers von ber feines Geschützes trennen, so läßt fich hievon mabrer
Bortheil für ben Dienst nicht immer erseben. In ber
Schlacht bei Brienne eroberten zwei Divisionen bes
f. t. Husaren-Regiments Erzbergog Joseph sieben Kanonen einer Abtheilung Artillerie a cheval, die eben,
ohne Bebeckung, in einer Bewegung vom rechten auf
ben linken Flügel begriffen waren, und behaupteten

fie, ungeachtet eines Berfuches ber Kuraffiere ber Garbe ju ihrer Befreiung. Die Kanoniere hatten bie Schlepp-feile abgehauen, und waren sammt ben Progen bavon gefahren. Satten nicht die Geschütze sehr wahrscheinlich auf einem Terrain, ber Kavallerie - Uttaken erlaubte, gerettet werben konnen? wenn auch mit einiger Unsstrengung, welche die Gefahr ber Kanoniere, waren sie nicht von demselben getrennt gewesen, sicher herbeigesführt batte. \*)

Es ift offenbar, daß der reitende Kanonier, in befondern, doch seltenen, gallen der Abwesenheit einer Bedeckung, sich in Sinsicht seiner persönlichen Vertheis bigung gegen einzelne Feinde, im Vortheile gegen den östreichischen besindet. Doch könnte Letterer, wenn auch nicht von blanken Waffen, so doch von einer Distole in seiner Lage oft guten Gebrauch machen, die er nebst wenigen Patronen, auf Art der östreichischen Mineurs, neben seinem Kanoniersbestecke ohne Sindernis tragen würde. \*\*)

<sup>\*)</sup> In demfelben Siege nahm auch das t. E. Regiment Schwarzenberg Uhlanen, zwar mit bedeutendem Bers lufte, eine zweite Batterie der Artillerie à cheval.

<sup>\*\*)</sup> Einen schönen Zug von Geistesgegenwart sah man in einer ähnlichen Gelegenheit, nach dem Gesechte bei Edmühl 1809. Ein französischer Chasseur sprengte auf eine Ravallerie-Ranone los, die, im Rückzuge die Lette, von ihrer Bedeckung verlassen war. Eben war er im Begriffe, die Zugstränge zu durchhauen, und so das Geschütz zu erobern, als ihn der brave Kanonier Tamm des 4. Regiments, mit dem Prothaume vom Pferde herunterhieb, und die Kanone durch die Felder, der Straße zujagte, wo sie an die übrige Batterie auschloß.

Mus bem frühern Bergleiche ber Conefigfeit, mit welcher unfer Ravallerie - Befdut und bas Geich us einer reitenden Artillerie fic nach bem letten Oduffe jurudzieben tann, ift obnedief die Bebauptung widerlegt, daß bie Gicherheit der gewiffen Rettung burch fein Dfert, bem reitenben Ranonier ben Muth verleibe, langer im Reuer ju bleiben, und eine dröffere Unnaberung bes Reinbes abzumarten, als ber öftreichifche in ber ilberzeugung haben foll, mit feinem Befchute, auch verloren ju fenn. In jenen Befech. ten, wo fich die Artillerie, bem Bwede nach, nicht ju febr exponiren barf, ift ihr Rudjug burd bie Bebedung der andern Truppen gefichert, und in ben meiften gallen von den Bewegungen berfelben abbangia. - Da, wo es eine entscheidende Birtung gilt, tann nur bas Bertrauen in ben Effett feiner Rartatiden bem reitenben, wie unserem Ranonier Raltblutigfeit in ber Gefabr bemahren. Dieß Gelbftvertrauen in feine Baffe ift gewiß von boberem Berthe, als ibm feine Reispferde im hintergrunde ju geigen. "Die letten Dedargen" fagt ein erfahrener Artillerift, "find die morberifcheften ; fie werden für ben Gieg mabricheinlich, für die Ehre bes Bebers ficher entscheiden." - Die fach. fifche Reiterei, die braven frangofifden Ruraffiere, begeichneten mit ihren Leichen bas Relb por ber Aufftels lung ber öftreichischen Batterien auf ber Babiftatte von Afpern, ohne bag eine Ranone verloren ging, wenn gleich einzelne fubne Zeinde in ben Batterien felbit gefangen ober niedergebauen murben.

Das Schickfal bes oftreichifden Kanoniers ift meiftens von bem feines Geschützes untrennbar. Der Mann ift feiner eigenen Bertheidigung wegen genöthigt, feine Schuldigkeit zu thun; im außersten galle muß er wissen, seinem Side getreu, bei ber Ranone zu sterben. Doch gelingt es feindlicher Ravallerie, burch Umstande begunstigt, in bie Batterie einzubrechen, so ift er auch auf diesen unglücklichsten Fall gefaßt. hinter ben Radern und ber Laffete sind die sechs Mann hinlanglich vor dem ersten Anfalle geschütt; während die Fuhrwessenssollsaten abspringen, und sich zwischen ihre Pferbe stellen. Gelingt es einer braven Ravallerie wieder, die seindliche zu werfen, so haben sie noch die Genugsthuung, den Fliebenden einige Lagen nachzusenden.

Die Leichtigkeit, mit ber man einen Ranonier, - obne Berfaumnif an ber Musbildung in feinen anbern, fo vielfeitigen, nothwendigen Renntniffen und Befdicklichkeiten, - jum Dienfte beim Ravallerie-Befoune ausbilden fann, ift ein febr mefentlicher Bortheil, den man bei ber Ginrichtung einer reiten ben Urtillerie, befonders bei turger Dienstzeit des Mannes, gang entbebrt, melden die Pferbewartung und der Reitunterricht, nebft ben Baffenubungen ber Ravallerie, fon feine meifte Beit über beschäftigen. Sierdurch wird unfere Ravallerie-Batterie, ibres Erfates an Dannfcaft wegen , ohne bedeutende Referven ausschließig bierzu bestimmter Leute, im Laufe bes Rrieges nie in Berlegenheit fenn. Man wird ben Mann, wie es fo oft burch ben Drang ber Umftanbe notbig murbe, zu allen Dienften in ben Batterien ber Tranchee, ober in ber geftung, gleich gut verwenden fonnen.

Aus diefen Urfachen find auch in ber bftreichifchen Artillerie feine befondern Regimenter, oder Rompagnien in benfelben, ausschließig jum Ravallerie : Befonte bestimmt. Gelbft in dem Falle, wenn man einige

Bataillond porgugsmeife biergu ausbildete und organisirte, murbe bie forgfältigere Ausbildung für Diefen Dienft, - fur welchen unausgesette Ubung tie notbige Rertigleit und gomnaftifde Befdicklichfeit bebeutend zu erboben vermag, - nicht bindern, die Mannicaft, obne größere Unftrengung, in allen andern Zweigen bes Artillerie - Dienstes nach Erforberniß im Arieden abzurichten. Bei ber Bestimmung ber Bedienungsmannichaft für bas Ravallerie : Beidus, fann man begbalb auf phyfifche Rrafte und moralifche Gigenschaften Rudficht nehmen. Der mit biefer Babl, in den Augen des Mannes, verbundene Borgug erhobt feine Borliebe fur biefen Dienft, wenn er gleich manchmal viele Unftrengung forbert. Es ift bar Stoly bes Beteranen, bei biefer Bermenbung Feldzuge gemacht ju baben. - Bas fich bei einer folden Stimmung ber Mannicaft fur ihren Dienft, ermarten laft, bem entspricht eine vieljährige Erfahrung.

Obwohl im Gefechte bei beiben Arten Kavallerie-Artillerie von ber Mannschaft Anstrengung der Kräfte geforbert werden muß, so kann doch die der unsern sich während ber Bewegung des Geschützes erholen; was besonders bei angestrengten Märschen, nach vorhergegangenen Strapagen, keine geringe Bohlthat ift. Auf dem Marsche, nach der Ankunft im Lager, ist der Kanonier nicht mit der Wartung seines Reitpferdes beschäftigt, welche dann die kurze Ruhezeit des Reitenden im Unspruch nimmt. Er wird daher weniger satikirt senn, und mehr Ausmerksamkeit auf die Untersuchung seines Geschützes und der Munizion verwenden.

Einige Ochriftsteller im Auslande wollen in ber geringen Babl ber eingetheilten Offiziere und Unter-

offiziere einen Mangel'unferer Batterie . Organifazion ertennen, welcher bie ju fonellen Danovern bestimmten Batterien um fo mehr treffen mußte, als ihre Gigenthumlichfeiten die Berwendung einer größern Bahl' Chargen, - wenigstens vorzugeweise vor ben ordinaren, - ju bedingen icheinen, um ihre gwedmäßige Rubrung von dem Schicksale eines ober zweier Individuen unabhangig zu miffen. Gelbft bei ben Batterien ber Ruß-Artillerie ber meiften anbern Urmeen finb, außer bem biefelben tommandirenden Sauptmann, ju jedem Bug von zwei Geschuten, - ficher bei brei, - ein Offis gier, und gur Aufficht eines jeben Geschutes ein, auch zwei Unteroffiziere eingetheilt. Die englischen und frangofifden reitenden baben noch einen zweiten Rapitan und mehrere Unteroffiziere als Referve. Gine oftreichische Kavallerie Batterie wird von einem Subaltern-Offizier befehligt. Bis auf die neueste Bermehrung bes Offizierstorps im Jahre 1816, maren auch bloß Oberfeuerwerker, in der Regel, ju Batterie: Kommandanten bestimmt. Die Babl und Bermendung der untergeordneten Chargen ift Gingangs ermabnt. - Dag fo viele jabrige Erfahrungen noch nicht von der Nothwendigfeit einer Bermehrung berfelben überzeugten, fann nur das Berdienst ibrer Kommandanten erboben, und beweiset die Berläglichkeit und entsprechende Husbildung ber untergebenen Mannicaft. Der gegenwartige Stand bes Artillerie-Rorps murbe ber Gintheilung einer gro-Bern Rabl Artillerie-Borgefetter, - befonders von Unteroffizieren, - nicht entgegen fenn. \*)

<sup>.&</sup>quot;) Durch die Überfegung der, bei den Batterien ohnedieß nicht brauchbaren, Tambours zu Trompetern, Bonnte,

Obwohl Stonomische Rucklichten, ohne nachtheilige Folgen, nur in so fern auf die Organisazion einer Baffe einwirten können, als sie nicht deren möglichste Boll-tommenheit beschränken, so wird boch ein bedeutend mins berer Rostenauswand, bei gleicher Leistung sefähigkeit, in jedem Staate für den Borzug einer Einrichtung wesentlich entscheiben.

Folgende Zusammenstellung des Standes einer öftreichischen Kavallerie-, und deffen einer reitenden Batterie einiger andern Mächte kann zu einem Bergleiche des Aufwandes bei der Ausrüstung, und der Unterhaltung derfelben in Kriegszeiten, bienen:

ohne Bermehrung des Kompagnie-Standes, jeder Batterie doch wenigstens Einer beigegeben werden, wenn diese hilfe von Signalen jur gleichzeitigen Befolgung der Rommandos bei Manövern mehrerer vereinigten Batterien nothwendig scheint. Außerdem scheint dieß Bielen eine, für den inneren Dienst eines so bedeutenden selbstständigen Körpers, und zur Erhöhung seines militärischen Unsehns, wünschenswerthe Anderung.

| wind bem Savallerie und einer reitenden Batteri Wächte, auf dem Rriegsfuß.  Waget und dem Rriegsfuß.  Wanizions Gubrwerte Rittmeister Offiziere Uniters Ges 2. und 3. ges Arages Trompeter gemeine Mannschaft Offiziere Unteroffiziere  | 1             |                   | -0427                   |                     | 325         | fra         | 910                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
| Gattung der Batterien  Gattung der Batterie  Gattung der Batterien  Gattung der Batterie  Gattung der Batterien  Gattung der Batterie  Gattung der Batterie  Gattung der Batterien  Gattung der Batterie  Gatterie  G | . :           |                   |                         |                     | rciфifфe    | njöfifche   | Heritan<br>Artille | Unsrü |
| dettung der Batterien  der Mächte, auf dem Kriegsfuß.  Von der Artillerie des krain d'artillerie der (nach Wore)  wegen fünd der krain d'artillerie der (nach Wope)  wern find Beunpfün-  der troop of horer wit Beunpfün-  der kroides, bei der mit Beunpfün-  der kroides, bei der mit Beunpfün-  der bener Mächterie Ranged der Benerine Gemeiner Mannschaft  er troop of horer wit Beunpfün-  der kroides der Artillerie de despfün-  der kroides der Beiner d'artillerie der despfün-  der kroides der Benerine Gemeiner Mannschaft  er troop of horer wit Beunpfün-  der kroides der Batterie bener Kriegsfuß.  der Lindsterie von der Artillerie von Fittemeister wesen Getand an Gemeiner Mannschaft  er troop of horer with Beunpfün-  der kroiden Gedespfün-  der kroiden Gemeiner Gemeiner Gemeiner Mannschaft  er troop of horer beit (nach Wope)  der kroiden Gemeiner Gemeiner Gemeiner Mannschaft  er troop of horer beit (nach Wope)  der kroiden Gemeiner Gemeiner Gemeiner Mannschaft  er troop of horer beit (nach Wope)  der kroiden Gemeiner Gemeiner Gemeiner Mannschaft  er troop of horer beit (nach Wope)  der kroiden Gestand an Gemeiner Gemeiner Gemeiner Gemeiner Mannschaft  er troop of horer beit (nach Wope)  der kroiden Gestand an Gemeiner Getand an Gemeiner Geme |               | Gaftı             |                         |                     |             | Rom<br>Ro   | nifot              | fin n |
| bener Machte, auf dem Kriegssuß.  Vanzaulerie - und einer reitenden Batterie verscher Wächte, auf dem Kriegssuß.  Vanzahl von der Artillerie a cheval mit Gedspfilns 6 6 2 3 3 2 13 1 90 60 150 164 vern bern mit Beunpfilns 6 6 2 3 3 2 13 1 90 81 171 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |                         |                     |             | mpa<br>pagn |                    | 9     |
| dener K. t. öftreichsischen Ausallerie und einer reitenden Batterie verichte, duf dem Rriegsfuß.  Dener Machte, auf dem Kriegsfuß.  Von der Artillerie dechepfine 6 6 2 3 2 13 1 90 — — 60 150 164 den ber mit Keunpfüne 6 6 2 3 2 13 1 90 — — 81 171 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                   | ric =                   | gnte<br>ie be       | door        | . 6         |                    |       |
| Batterien Briegsfuß.  Vangabt von der Artillerie vern Grand an Batterie verlichen Batterie verlichen Batterien Vern Mit Bend Artillerie dechepfing 6 6 2 3 3 2 13 1 90 81 171 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                   | .Sg                     | er<br>Ber           | , e         | . 69/       |                    |       |
| bener Machte, auf dem Kriegsfuß.  2. L. öffreichischen Katterie ven bener Machte, auf dem Kriegsfuß.  2. Auf de, auf dem Kriegsfuß.  2. Auf de, auf dem Kriegsfuß.  2. Auf de, auf dem Kriegsfuß.  2. Aund 3. Auf der Erompeter gemeine Mannschaft  2. Aund 3. Auf dem Erompeter Gemeine Mannschaft  3. Auf der Vollegen  4. L. 5. — 58 Loo 154 291  4. L. 5. — 60 156 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                   | terie                   | Ari                 |             | . 5         |                    |       |
| bener Machte, auf dem Kriegsfuß.  Der Ungabit von der Artillerie vom Fuhr Grand an der Munisjones Guhrwerke Munisjones Guhrwerke Dffiziere Offiziere Dffiziere Welen Grand an der Lied Bern (nach Abre) 6 6 2 3 2 13 1 90 — — 60 150 164 291 110 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 1                 |                         | iller<br>Farti      | 3           |             |                    |       |
| dener Machte, auf dem Kriegssuß.  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _             |                   |                         | ie à                | mit<br>dern | ä           |                    |       |
| r Machte, auf dem Kriegsfuß.  Lingabt von der Artillerie vom Gubr lummarischen Batterie verschaft an Geschüße won der Artillerie vom Führ stiemeister Gubatterns Offiziere Linges Ranges Erompeter Mannschaft Line Pannschaft  | en e          | ı                 |                         |                     |             | che         | mag.               | 36 m  |
| dichee, auf dem Arriegessuffer Verillerie von der Ungabl von der Artillerie von der Artillerie Verillerie von der Artillerie Verillerie von Geschrwerfe Subatterns Offisiere Unitere Verillerie von Freiges Verillerie von Freigester von Freigester Verillerie von Freigester  | 3             |                   |                         |                     | •           | val t       | epfü<br>du di      | np fü |
| Seldunge  Munigiones Fuhrwerfe  Mittmeister  | 7 ad          |                   |                         |                     |             | . #         |                    | ڠہ    |
| Munigionds Gubrwerfe   Patternerfe   Patterne verlightere   Patterne | 1 2           | Unjaht<br>ber     |                         |                     | 6           | 6           | 6                  | 6     |
| mallerie und einer reitenden Satterie von dem Rriegofuß.  won der Artiklerie Subatterns Offiziere  1. Kans ges Uniter: Ranges Erompeter gemeine Mannschaft  1. Offiziere  Unteroffiziere  Unteroffiziere  Unteroffiziere  Unteroffiziere  Trompeter  Gemeine  Thummarischaft  Gemeine  Thummarischaft  Thummar | E.            |                   | rfe                     | Fuhrme              |             | 12          | 6.                 | 6     |
| Spigliere von ber Articlerie von ber Articlerie von der Articlerie von Buber Articlerie von Gemeine Mannschaft Dffiziere Annahmarischen Batterre vellenden an Gemeine Mannschaft Erompeter Erompeter Mannschaft Demeine Mannschaft Logic von der Annahmarische vellenden an Gemeiner Mannschaft Logic von der Logic von d | 1 2           |                   | Subalterns<br>Offigiere |                     | I           | ri          | Ŋ                  | ы     |
| und einer teitenben Batterte verige.  1. Ran: Ges Trillerie vom Bubr: Cummarischen Bannschaft  1. Ranges vom Franges vom Fummarischen Bannschaft  1. Dffiziere Wannschaft  1. Dffiziere Wefen Gtand an Gemeine | 1 %           | von ber           |                         |                     | _           | n,          | ω                  | ω     |
| 2. und 3.   cere reitenben Banges   Prifflerie wem Buhn Gatterre veilenben Bannichaft   Poffiziere Unteroffiziere Unteroffiziere Erompeter Bannichaft   Poffiziere Unteroffiziere Erompeter Mannichaft   Poffiziere Unteroffiziere Unteroffiziere Prompeter Mannichaft   Poffiziere Unteroffiziere Unteroffiziere Unteroffiziere Primmmarische An Gemeiner Mannschaft   Poffiziere Unteroffiziere Primmmarische An Gemeiner Mannschaft   Poffiziere Unteroffiziere Primmmarische An Gemeiner Mannschaft   Poffiziere Primmmarische An Gemeiner Mannschaft   Poffiziere Primmmarische Primmmarisc | iegsf         |                   | Offis                   | ges                 | -           | н           | b                  | ų     |
| 203 164 Pfeeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #             | ArtiA             | ter,<br>tere            | 2. und 3.<br>Ranges | ы           | 18          | 13                 | 13    |
| gemeine Manuschaft    Offiziere Wannschaft   vom Buber   Saftere   vom Buber   Stempeter   | 1             | erie              |                         |                     |             | u           |                    | -     |
| Dffiziere vom Buben  Lunteroffiziere  Lrompeter  Erompeter  Satterie vem Guben  Gemeine  Gemeine  Mannschaft  Dffeeden  Der Gemeine  Period  Pfeeden  Der Gemeine  Datterie ver Gemeine  Pariod  Pfeeden  Der Gemeine  Pariod  Presiden  Der Gemeine  Pariod  Pario |               |                   | ne<br>Daft              | gemei<br>Manns      | 44          | 72          | 90                 |       |
| Unteroffiziere weine Beneine Bemeine Beneine Beneine Beneine Beneine Beneine Beneine Beneine Beneine Batterte verlagen and an Eriche Beneine Beneiner Bannfchaft Beneiner Bannfchaft Beneiner Bannfchaft Beneiner Bannfchaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             | 80                | Offiziere               |                     | _           | H           | 1                  |       |
| Sterne Gemeiner Gind an 171 291 150 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             | m 2               |                         |                     | 5           | φ           |                    |       |
| 81 60 10 58 Gemeiner Clummarifche Der Grand an Der Gereben an Der Grand an Der Gran |               | iuhr              |                         |                     |             | ω           |                    |       |
| Gemeiner Ginmmarifchen Gtanbarifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _             |                   |                         |                     |             |             | 60                 | 8     |
| 20 20 20 Aterpen Burite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cumma<br>Cran |                   | ner<br>chaft            | gemeii<br>Mannf     | 102         | 174         | 150                | 171   |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | arischer<br>16 an | Pfeeden                 |                     | 011         | 291         | ģ                  | 203   |

NB. In Noncombattans find einer öffreichifchen Ravallerie-Batterie t Gourier, a Suffcmiede, r Sattler, jugethellt. - einer frangofifchen a Bouriere, 4 Suffcmiede, a Rumptenmacher, 6 Arbeiter in holy und Gifen, - einer grafteri- tannifchen 4 Schmiede, i Wagner, a Rumptenmacher.

\_ H

11 | 3 | 130 | -

18 | 1/8

215 203 Die Ersparniß an Reitpferben, — im Durchfchnitte 70 bei einer Batterie, — ift, bei ber Zahl
ber Kavallerie-Batterien im Falle einer Ausrüftung ber
öftreichischen Urmee, so bedeutend, daß ber Mehraufwand bei eben so vielen reitenden, jur Ausrüftung von
brei bis vier leichten Kavallerie-Regimentern hinreichen
würde.

Die Offigiere, und wenigstens ber größte Theil ber Unteroffigiere, aller reitenben Urtillerien find and im Frieden beritten, und in biefer Sinfict benen ber Ravallerie gleich gehalten. Die Ratur ihres Dienftes icheint bieß fur bie Chargen je ber Ravallerie-Urtillerie ju bedingen; ba eine, - im Berbaltnif ju ber Starte ber Ravallerie obnebin taum bemertbare, - Erfvarung bierin, von fo vielen, nur ju befannten, Ubelftanden begleitet ift. - Die befondern Gigenicaften eines brauchbaren Urtillerie-Reitpferbes, - baf es im Feuer verläglich rubig, und bes Betummels in einer Batterie gewöhnt fen, - muffen auch bie reitenben Ranoniere fur bie ihrigen ansprechen. Bermirrung und Mufenthalt im Mufe und Mbfigen , felbft bas Musreifen vieler Pferbe, - wenn ein Pferbehalter ihrer brei bis vier balten foll, - find vom Begentheile ungertrenn= lich. Dicht obne nachtbeilige Folgen tonnen baber ofonomifche Rudfichten in ben meiften Staaten ben Friebensitand berfelben auf ein Drittbeil bes tompleten befdranten; welche Dagregel einen wefentlichen Un= terfchied in ber Bollfommenbeit ber Musruftung einer folden Batterie im Gelbe, gegen jene ber wenigen im Frieden unterhaltenen, berbeiführen muß.

Eben fo hat ber, mit ber Unterhaltung ber fompleten Batterie. Befpannungen verbundene unangemeffene Aufwand in allen Staaten, außer Rußland, zur Gerabsetung ihres Standes im Frieden auf den zur Ubung der Artilleries Regimenter unentbehrlichen bewogen. Daß aber die Kosten des erwähnten, obwohl unzureichenden, Cadre einer reitenden Batterie an Reits und Jugs Pferden, zur Unterhaltung der kompleten Geschützbespannung einer östreichischen Kavaleleries Batterie hinreichen, ist, bei der Wichtigkeit des möglichst vollkommenen Zustandes des Fuhrwesens, ein Borzug unserer Einrichtung, der selbst auf den Forts gang der Operazionen nicht ohne Kolgen ist.

Diefe großen Roften ber Musruftung und Unterbaltung ber reitenben Batterien, welche bie einer gleiden Babl gewöhnlicher Relbgeschute, um mehr als bie Balfte übersteigen, nebst ihrem Nachtheile eines unverbaltnifmäßig größern Berluftes im feindlichen Reuer, baben in allen Staaten bie Babl berfelben befchrantt. Dieg, und der große Bortbeil einer großern momentanen Gefdwindigkeit fammtlicher Batterien leichten Ralibers, bat bei den meiften Urmeen die Ginführung ber fogenannten fabrenben Urtillerie veranlaft. England bat bereits feine fammtlichen fechs-, neun-pfunbigen und Saubig-Batterien, - außer den reitenden, - in fabrende organifirt. Die vortreffliche mechanifche und technische Ginrichtung feines Materiellen geftattet, auf bem Munigionsmagen fechs, auf ber Prote bes Gefcuges zwei Mann , nebft dem Unteroffizier, fortzubringen. Diefe Batterien, nicht zu fo fonellen und anstrengenden Manovern als bie reitenden bestimmt, unterscheiben fich von letteren meder in der Konftrutgion ber Laffeten, noch in jener ber Wagen, fondern bloß in der Befpannung; indem bie Gefcuge mit einem

Paar Pferde weniger, die Munizionswagen bagegen immer mit sechsen bespannt werden. Bei der sahrenden Artillerie Schwedens werden zwei Mann auf der Proße, zwei auf der Laffete, und drei auf den Handpserden fortgebracht. Bei jener Baierns, welche in diesem Staate die Stelle der reitenden ersetz, sigen fünf Mann auf dem Deckel des Munizions = Burstwagens, zwei auf der Proße, und ein Mann auf einem Handpserde des Geschützuges. In Preußen, und auch in mehreren kleineren Staaten, hat man wenigstens, für die Fälle der Nothwendigkeit schnellerer Bewegungen, bei der Fuße Artillerie Vorrichtungen getroffen, die Kannoniere auf der Proße und den Handpserden sortzusbringen.

Mue biefe ermabnten Artillerien bes Rontinents muffen, der durch bas Auffigen eines Theiles der Mannschaft auf dem Geschüße vermehrten ju ziehenden Caft wegen, bei ihren fahrenden Batterien auf eine gleiche Beweglichkeit mit ihren reitenben verzichten. Die eng. lifde fabrende Urtiflerie bat judem, gegen ibre reitende, ben Nachteil, baß fie ibre Bagen fammtlich jum Gefounte porfubren, und fo dem feindlichen Reuer ausfegen muß; obwohl fie bieß ber Munigion wegen nicht, wenigstens eben fo menig als bie reitende, bedürfte. Eben fo wird auch eine reitende in vielen Rallen eber jum erften Ocuffe nach bem Muffahren tommen, als eine Batterie, beren Leute erft von den Munigions= magen abfigen, und jum Gefcuge eilen muffen. -Die geringeren Roften ber fabrenden Artillerie, die Erfparniß aller Reitpferde der Ranoniere, die Bermeibung ber von benfelben ungertrennlichen Bermirrung, und

ber mindere Berluft im feindlichen Feuer, find ihre Bortheile vor der reitenben.

Mus vorbergebenbem Bergleiche burfte erfichtlich fenn, daß bas öftreicifche Ravallerie: Gefdus alle Bortheile ber reitenden und ber fahrenden Artillerie anderer Machte gemabre, obne bie beibe Einrichtungen untericheibenden Rachtheile biermit zu verbinden. Es befitt Die Ochnelligfeit und Ausbauer in anftrengenben Bewegungen, fo wie die Manovrirfabigfeit, der reitenben Artillerie. Es fann fich im Gefechte, gleich biefer, von feinen Munigions-Rubrwerten losfagen. Dabei ift es weber burch feine Musruftung, noch Unterhaltung, foftfpieliger als bie befte fahrenbe, und hat nicht mehr burch bas feindliche Reuer ju fürchten, als lettere. Die Unparteilichkeit jener Odriftsteller, welche es, feiner Organisazion wegen, ben ermabnten fabrenben Urtillerien gleichstellen, ober ihm wohl gar noch ben Rang binter einigen berfelben anweisen, tann man nur mit ber Borausfetung einer irrigen Borftellung unferer Einrichtung entschuldigen ; bie man auch mobl nicht ohne Befremden, in den meiften bieruber bekannten Ochriften des Auslandes mehr ober weniger bestimmt ausges. iprocen findet. Der faft allgemeine, felbft von einis gen ber gefcatteften Schriftsteller \*) getheilte, 3rr-

<sup>\*)</sup> Man überzeugt sich hiervon im Manuel de l'artilleur par Duturbie 5. édition; — im Essai sur l'artillerie à cheval par Clement 1809; — in der Organisazion und Taktik der Artillerie von Gravenig. Berlin 1824; — in den Beiträgen zur Gesechtslehre der Artillerie von Gräffe. Berlin 1824; — in der bereits erwähnsten: Artillerie für alle Waffen von Hauptmann v. Des

thum, daß unfere Kanoniere beim Ravallerie : Gefchiste, — gleich ben bairifchen, und benen bei ber frubern frangofischen Artillerie volante, — auf Muniszions : Burstwagen nachfahren, ist um so auffallender, als in ber östreichischen Artillerie nie ein ahnliches Fuhrwerk, auch nur momentan, existirt hat. Es bes barf keiner Erwähnung der wesentlichen Vorzüge her wirklichen, vor dieser eingebildeten Einzichtung.

Die Ehre ber Unterftutung bes erften Borichla. ges, und der im Jahre 1778 erfolgten Ginführung des Ravallerie - Gefdutes, gebührt bem im letten Turtenfriege Oftreichs verftorbenen General - Feldzeugmeifter Theodor Freiherrn von Rouvrop, der in den glangend. ften Unternehmungen bes unfterblichen Belben Coupon, bie Artiflerie feines Beeres befehligte. In bem baramffolgenden Jahre maren bei ber in Bobmen und Dab. ren aufgestellten Armee icon 64 Ravallerie . Befou-Be, worunter 16 Saubigen, eingetheilt. Diefe, fur bie damalige Starte ber Urmee allerdings nicht unbedeutende, Babl diefer Wefdute beweifet den großen Berth, ben man in die erft im Entfteben begriffene Baffe fette. Geither hat die Erfahrung von fechgehn Feldjugen, ungeachtet mancher ftrengen Probe feiner zwedmäßigen Ginrichtung, feine mefentlichen Beranderungen ber-

cer. Berlin 1816; — in Dupius force militaire de la Grande - Bretagne, Tome II. page 156; — im Précis des évenemens militaires par M. le Comte M. Dumas, campagne de 1799; à Paris 1816. Tome I. page 414.

beigeführt; obwohl die wenigen für vortheilhaft befundenen, — in Bezug auf die Art des Munizions.
'Eransportes, die Bespannung der Saubigen, u. dergl.,
'— ben Borwurf der Nichtbeachtung derselben genusgenb widerlegen.

Ochon die gangliche Berfchiedenheit ber Ginrich. tung bes Ravallerie : Befdutes von allen anbern be-Munten, fichert ibr Originalitat. Undere Machte Wes Rontinents, welche, wie j. B. Frankreich im Jahre \$7927 es nachzuahmen versuchten, fanden ichon in der Betichiedenheit ihrer Urtillerie . Opfteme von bem unferen, - in ber großeren gange ber Ranonenrobre, und burch bie, burch beren großeres Bewicht und die faft affremein angenommene ftartere Pulverladung bedingte, fcowerere Laffetirung, - nicht zu befeitigenbe Sinderntffe, um, mit gleichem Unfpruche auf Beweglichkeit, bie Bedienungemannschaft auf der Laffete felbit auf. fiten ju laffen. Mus biefer Urfache folgten bei ber Artillerie volante ber ebemaligen frangofischen Republik, ben Gefduten, - jur möglichften Bequemlichfeit ber Rabrenden, daber fünftlich und gerbrechlich gebaute, feches ober auch achtipannige Munizione . Burftmagen (Wurst), auf beren einem beinabe bie Balfte ber breigebn Mann, die man bamals jur Bedienung einer Ranone unentbehrlich hielt, gefahren murbe. Die bran: genden Beitumftande erlaubten faum, die neu entifandene Baffe mit bem Viertheil der notbigen Babl Burft. wagen auszuruften; weghalb diefe Artillerie icon bei ihrem erften Bebrauche mehr reitende als fabrende mar. Ihre gangliche, Berichiedenheit von bem öffreichifden Ra-

vallerie-Gefchute beweiset, mit welchem Grunde die Umsformung biefer Urtillerie in eine reitende, von einem

nenern Schriftfteller\*), als ein Beweis fur bie, burch bie Rriegserfahrung ber frangofischen Urmee erprobten, Nachtheile bes Ravallerie : Geschützes gegen die reitende Urtillerie, angeführt werden konnte.

Die erfte reitende Urtillerie errichtete Ronig Friebrich der Zweite von Preugen, - von der Starte einer Brigade von 10 Kanonen, - im Jahre 2750, welche fich jedoch bis jum Musbruch bes frangofifchen Revoluzionefrieges in einem bochft unvolltommenen Buftande befand. Die Epoche ber Ginführung ber reitenben Artillerie, nach bem Mufter der preußischen, in allen ans bern Staaten, fallt in bas lette Jahrgebent bes verfloffenen Jahrhundertes. In Frankreich murbe die Artillerie volante im Jahre 1793 biergu umgestaftet. In England murden in demfelben Jahre, in Rufland 1794 die erften Rompagnien errichtet; obwohl die ruffifchen Dragoner = Regimenter icon im fiebenjabrigen Kriege Regimenteftude führten. Geit biefer Periode bat fic tiefe Baffe in allen Urmeen, burch ibre Leiftungen, als einen ber michtigften Theile ber bemaffneten Dacht jebes Staates bewiesen. Die frangofische Urmee insbefondere verdankt ihrer zwedmäßigen Bermendung als Referve = Urtillerie, Die Entscheidung mehrerer ibrer wichtigften Giege. In ber Uberzeugung ihres Berthes, bat man in ber neueften Beit alle auf ibre Bervollfommnung Bezug habenden Ginrichtungen ber verdienten Aufmerksamkeit gewürdigt. Gie ift insbesondere in der ruffifden Urmee auf einen Grad von Bolltommenbeit ausgebildet, der ihr eine befto glangendere Rolle in ber Befdicte fünftiger Rriege verburgt.

<sup>\*)</sup> In der Artillerie für alle Waffen, 2. Theil 1. Auflage.

Die Erörterung einiger in ber Natur ber Emrichtung bes öftreichischen Kavallerie - Geschützes begründeten Bortheile, burch einen Bergleich mit ben
gegenwärtig beste ben ben reitenden Artillerien,
— war die ausschließige Absicht bei Berfassung tieses
Aufsates, ohne hiermit eine Entscheidung der vielbesprochenen Streitfrage: über die unbedingte Nothwenbigkeit der reitenden nebst einer fahrenden Artillerie,
— au verbinden.

Rarl Baron Omola, Dberlientenant in der f. t. Artillerie.

## III.

## Die Einschließung von Mannheim im Spatherbst 1795.

Es gibt 216fcnitte in ber Rriegsgefchichte, bie, ohne große Rriegsereigniffe ju enthalten, Stoff ju ben ernfteften Betrachtungen bieten, und oft eine bobere Belebrung gemabren, als große Felbichlachten. Die Er= jablung beffen, mas fich bei Bemirtung ber Ginfoliefung von Dannbeim begeben, burfte jum Beleg ber obigen Mußerung bienen. - Dannbeim war burch bie pfalgifde Regierung ben Frangofen überliefert morben. Der Berfuch Dichegrus auf Beibelberg (am 24. Ceptember) war burd bes &DR. Quosbanovich muthigen Biberftand gefcheitert. Felbmarfchall Clerfant batte bie Linie von Maing erfturmt (am 29. Dts tober), und einen berrlichen Gieg errungen. Geine Da= jeftat ber Raifer batte bie Biebereroberung von Dann= beim befohlen. Diefe Festung war bereits burch ben General ber Ravallerie Grafen Burmfer, ber bie Oberrhein . Urmee befehligte, auf bem rechten Mbein-Ufer eingeschloffen; fie mußte aber auch duf bem linten eingeschloffen werben, wenn eine baibige Begmingung erfolgen follte, und nur &D. Graf Clerfant, ber bie Dieberrbein = Urmee befehligte, fonnte burch eine Borrudung von Maing, bie Ginfoliefung am linken Ufer bemirten. Beibe Relbberren maren von ein-

mußte, um ibn mubfam aus ber Stelle ju bringen. Won den 21 Dontons, welche von Robrbach über Beinbeim nach Campertsbeim beorbert maren, hatte man noch gar feine Radricht. Der Major von Sobenbrud, pom Pontoniers : Korps, meldete bem Relbmaricall: Lieutenant ferner, bag ber zwei Stunden betragende Weg, von Bierftat nach Nordheim, ebenfalls nur mit boppelter Befpannung jurudgelegt werden tonne; bag man Bruden , nur von Nordheim gegen bas Rheinturkheimer Bollbaus, und bei Bernsbeim ichlagen tonne, und ju Ersterer 60, ju Letterer 70 Pontons beburfe; bag bie Abladung von 61 Pontons, zwolf bis vierzebn Stunden erforbere, und bag, bei außerfter Unftrengung, in ber Racht vom 6. auf ben 7. vielleicht eine Brude bei Morbbeim fertig fenn konne; jeboch mußten erft bie feindlichen Bortuppen aus Rheinturtheim vertrieben werden. Goute bie Brucke, bemertte Major Sobenbrud ferner, bei dem brei Stunben von Norbheim entlegenen Gernsbeim gefchlagen werben, fo konnte man auch bortbin nur mit doppels ter Befpannung, und nur in neun Stunden gelangen, folglich, unter ben gunftigften Umftanben, Die Brude erft in ber Macht vom 7. auf ben 8. ju Stanbe tommen.

Clerfapts Vortruppen waren am 5. bis OberBlorsheim, Besthofen und Ofthofen gerückt. Der Feind
stand mit Macht am rechten Ufer der Pfriem. Der
Brückenschlag bei Rheintürkheim war bei dieser Lage
nicht ausführbar. Der Feldmarschall befahl bemnach
La Lour, auf Gernsheim zu marschiren, und bort den
Brückenschlag zu bewirken. In einem, aus Bechtels,
beim am 6., an ben Gen. b. Kav. Grafen Wurmser

4. bis über Jornheim, am 5. bis über Obernheim ructe, feine Borhut aber, bis über Rheinturtheim, jur Der dung bes Brudenfclages, ber zwifchen ben 5. und 6. bewirkt werden konne, vorschiebe.

Um 4. November befahl Burmfer aus Geden: beim bem &DR. Grafen la Cour, am 5. um brei Ubr frub mit 8 Grenadier=, 6 Rufilier = Bataillous, 16 Ochwadronen Sufaren, 6 Chevaurlegers: und 18 Ruraffier : Odwadronen, nach Bierftatt ju marichiren. Die Bruden follten bei Rheinturfbeim, ober weis ter abwarts, gefchlagen, ju einer bie Pontons von Clerfant gegeben, die Bewegung bem geinde möglichft verborgen werden. - Burmfer batte fomit nur um zwei Bataillons weniger, als Clerfant begehrte, abhefdict. Er ftellte biefem vor, bag er mehr ju fenben nicht vermöge; bag biefe Genbung icon bie Belagerungsarbeiten am rechten Ufer ftoden mache, und baf. wenn Clerfant nicht im Stande fenn follte, auf bem linten Ufer bis Mannheim vorzugeben, er um ungefaumte Rudfendung diefer Truppen bitte. Burmfer glaubte übrigens, daß Dichegru nur 4 Divifionen beibabe; daß er fein Ereffen annehmen, fondern ben Ruckjug binter bie Queich antreten werbe. Um feine Aufmertsamteit ju theilen, hatte er bem &DR. Delas befohlen, vereint mit bem Pringen Conbe, mit einem Ubergang bei Guningen zu broben.

La Tour mar, am 5. November früh, mit feinem Korps bei Bierftat angelangt. Wierzig Pontons waren in ber Nacht vom 4. auf ben 5. bis jum Borbeimerhof, eine Biertelstunde von Bierstädt, gestommen; aber nun zeigte fich der Weg so schlecht, daß man zwölf Pferbe an einen Pontonswagen spannen

. fic bier in tein Befecht vermideln wolle, bis er nicht den Erfolg von Bartenslebens Angriff tenne. - "Benn aber biefer gunftig ift," fprach nun la Zour mit Barme, "wenn ber rechte Rlugel, burch ben Befit von Rirchheim : Polantt und des Donnersberges, gefichert ift, dann werden Ew. Ercelleng wohl Ihre Bewegungen bis an ben Opeierbach fortfegen ? Em. Ercelleng Bierhermarich, meine Bereinigung, Alles mare unnug, wenn diefes unterbliebe. Em. Ercelleng tragen die Ochluffel von Mannheim bei fich. Ohne Mannheim gibt es teine Giderbeit fur Beibelberg, teine rubigen Binterquartiere." - 216 Clerfant unbeweglich bei bem Entfoluffe blieb, nicht über Worms binauszuruden, fubr La Lour fort: "Go erlauben Em. Ercelleng, baß ich mit 12 bis 15 Bataillons, uud 30 Ochwadronen, allein bas Unternehmen versuche." - Diefer Untrag fcbien bei Clerfant Gingang ju finden. "Gine Borrudung mit bem gangen Beere," erwieberte er, nift eine enticheis benbe Unternehmung; mas Gie wollen, ein Berfuch, eine Bebrobung."

La Tour bat Wurmsern, bem Feldmarschall nicht wiffen zu laffen, daß er ihm so genau die stattgefuntene Unterredung bekannt gemacht habe. Er bat um gesteine Werhaltungsbefehle, und um ein Schreiben, das er dem Feldmarschall zeigen könne. "Benn Ew. Excelzlenz," schloß La Tour, "dem Feldmarschall vorstellen, welch einen wichtigen Dienst er dem Staate durch die Vorrückung bis Mannheim leistet, und welch einen Ruhm er sich dadurch erwirdt, so hoffe ich immer, daß, weln Wartensleben morgen den Feind schlägt, der Feldmarschall sich zur Vorrückung an den Speierbach hubeitaffen wirt."

Barten bleben folug am 10. November ten Reind, eroberte Rirchbeim-Polandt, und befeste burch feine Borbut, unter Gen. Grafen Rauenborf, Belbeim. Der Feind jog fich binter ben Eisbach jurud, und verließ Borms. In Folge biefes glucklichen Ereigniffes gestattete Clerfant, bag Ca Zour am 11. an ben Rarlbach, ja felbft bis Frankenthal, wenn es nicht ju fart vom Beinde befest mare, vorruce, wozu er 11 Bataillons und 22 Ochmabronen unter feine Befehle ftellte. - Der Zeind hatte fich in der Racht vom 10. auf den 11., von dem Gisbach binter Rrantenthal juruckgezogen. La Zour, ber feine andern Truppen bei ber Sand batte, ließ ibn durch ein Grenadier . Baraillon und eine Ruraffier . Divi-- fion verfofgen. Die Truppen, die mit ibm nach Frantentbal vorructen follten, mußten erft gesammelt merben. Um ein Uhr Nachmittags fehlten noch die 4 Ochma= dronen von Burmfer Sufaren, und la Tour mar eben im Begriff, ohne fie, mit 11 Bataillons und 18 Ochwabronen, nach Frankenthal aufzubrechen, als er von Clerfant in einigen Zeilen bie Beisung erhielt, nicht weiter als an ben Karlbach ju rucken. Mus bem Ochreis ben ließ fich auch entnehmen, bag ber Befehl zur Rudtebr nach Worms morgen folgen murbe.

Clerfant hatte am 11. November Vormittags bie Rachricht erhalten, daß Pichegru eine Berftarkung von 15,000 Mann aus dem Ober - Elfaß erwarte; daß eine 6000 Mann ftarke Borbut von Jourdans heer, unter Marceaus Befehl, vor Kreugnach erschienen sey, und andere Truppen folgten. Beforgt für diesen wichtigen Posten, ließ er den FIM. Wartensleben nach Kreug-nach ausbrechen; entschlossen, mit dem geößten Theil tes

Mittag ju Stande fommen, und bis Ubenbs ber Ubergang bewirkt fenn werbe. Clerfant babe fein Rorps in bie Treffen bes linten Glugels vertheilt, obicon er um beffen Beifammenlaffung gebeten. - Clerfant fdrieb Burmfern , an bemfelben Tage aus Berchtelsbeim, bag er bie Berpflegung von La Tours Rorps nicht übernehmen tonne , und biefes von ber Oberrbein = 2frmee verforgt werben muffe. Der Beind verfammle fich bei Trarbad, und babe bereits Truppen von Rirn nach Raiferslautern gefendet; mas eine Unternehmung gegen feine (Clerfants) rechte Flanke verkunde. Demungeachtet werde er boch morgen, nach ber Bereinigung mit La Lour, porrueten, und mas moglich fen, leiften. Indeffen muffe Burmfer felbit einfeben, baf er, bei ben obmaltenden Sinderniffen, nicht über Borms binandruden tonne. - Fur ben Gen. d. Rav. Grafen Burmfer tonnte bie Borrudung ber Dieberrbein-Urmee nur bann von Ruten fenn, wenn fie uber Borms bin= aus, bis an ben Gpeierbach ging. Das Schreiben bes Relbmaricalls vom 8. enthielt bemnach fur ibn wenig Eröftliches ; noch weniger trofflich war aber ber Bericht, ben ibm la Tour am g. aus Ganbbofen eigenbandig, in frangonicher Gprache, von einer mit bem Relbmaricall gehabten Unterredung erstattete.

Das Korps hatte ben Rheinübergang am B. Nor vember Abends bewirkt, — La Tour fein Quartier in Sandhofen genommen. Um Mitternacht erhielt er Besfehl, sich am frühen Morgen bei dem Feldmarfchall einzufinden. La Tour erwartete, die mündlichen Befehle zum Angriff bes Feindes, und zum Übergang über die Pfriem, zu empfangen. Der Feldmarfchall eröffnete La Tour, daß, nach den erhaltenen Nachrichten, Jo ur

Alt. Breifach mit 61/3 Bataillons, 15 Rompagnien, und 18 Schmadronen Offreider, bann bem Conbeis fchen Korps, und wird einen Ubergang versuchen. Der Reind tann teinen Dann aus diefer Begend meggieben. Die Borruckung des Reindes über ben Sunderucken, bie Borruckung gegen die Gieg, verdiegen ebenfalls tei= ne besondere Beachtung. Es ift unmöglich, bag man in Diefer Sahredgeit, in Diefem ummegfamen Gebirg, mit Urmeen vorrude; ginge felbft Rreutnach augenblictlich verloren, fo bleibt doch bas mobibefestigte Maing; ber Reind vermag nicht, es mit Em. Excellen; gablreichem Beere aufzunehmen. Der Bauptzweck fur die Sicherheit beider Seere, fur die Rube der Winterquartiere, ift Mannbeim. Gine Belagerung ift bodit fdwierig, wenn es bem Reinde frei ftebt, die Bertbeidigungsmittel taglich ju erneuern. Ge. Dajeftat bat die Ginnahme ber Reftung Mannheim befohlen. 3ch foll mit Em. Ercelleng gemeinschaftlich biefe Bestimmung erfüllen; bie Erfüllung ift nur durch Einschließung auf dem linken Ufer ju bemirten. Diefe Ginschließung tann La Tour allein nicht bewerkstelligen; ich, der die Ochweig zu beobach. ten, Border-Offreich ju beden, ben Rhein von Bafel bis Camperstheim zu befeten, und Mannbeim zu belagern babe, fann ibn nicht weiter verftarten. Alles bangt von Em. Ercelleng ab, und ich muß mich baber von aller Berantwortung losfagen, wenn der Bille Gr. Majeftat nicht erfullt mirb."

FM. Clerfant hatte icon früher erklart, daß er die mit La Tour auf das linte Rhein. Ufer gekommenen Truppen von Wurmfers Beer, nicht verpflegen könne. Burmfer hatte Befehle zu ihrer Verpflegung gegeben, die aber nicht gehörig befolgt wurden; auch machte die

. fic bier in fein Gefecht verwickeln wolle, bis er nicht - ben Erfolg von Bartenslebens Ungriff tenne. - "Benn aber biefer gunftig ift," fprach nun La Tour mit Barme , "wenn ber rechte Flugel, burch ben Befit von Rirchbeim : Polantt und des Donnersberges , gefichert ift, bann werben Em. Ercelleng mobl Ihre Bewegungen bis an ben Speierbach fortfeben ? Em. Ercellen; Bierhermarich, meine Bereinigung, Alles mare unnun, wenn biefes unterbliebe. Em. Ercelleng tragen bie Goluf. fel von Mannheim bei fich. Obne Mannheim gibt es feine Giderheit fur Beibelberg, feine rubigen Winterquartiere." - 216 Clerfant unbeweglich bei bem Ent. ichluffe blieb, nicht über Worms binauszuruden, fubr La Lour fort: "Go erlauben Em. Ercelleng, daß ich mit 12 bis 15 Bataillons, und 30 Ochmabronen, allein bas Unternehmen versuche." - Diefer Untrag fdien bei Clerfant Eingang ju finden. "Gine Borrudung mit bem gangen Beere," erwieberte er, "ift eine entichei: benbe Unternehmung; mas Gie wollen, ein Berfuch, eine Bebrobung."

La Tour bat Burmfern, bem Feldmarschall nicht wiffen zu laffen, daß er ihm so genau die stattgefunbene Unterredung bekannt gemacht habe. Er bat um gebeime Verhaltungsbefehle, und um ein Schreiben, das
er dem Feldmarschall zeigen konne. "Benn Ew. Ercellenz," schloß La Tour, "dem Feldmarschall vorstellen,
welch einen wichtigen Dienst er dem Staate durch die
Vorrückung bis Mannheim leistet, und welch einen
Ruhm er sich badurch erwirdt, so hoffe ich immer, daß,
wenn Wartensleben morgen den Feind schlägt, der
Feldmarschall sich zur Vorrückung an den Speierbach
herbeilaffen wird."

-: fe'n ibal genommen, wurde jetoch mit großen Ber Inft wieder baraus vertrieben, und jam Rading geg gwungen. In zwei Schreiben aus Bobenbeim, einem m bentiden, und einem eigenhandia, um Sals ungir Ube Sachte, erlaffenen frangoniden, gas Ca Tour Burm = fern von tiefem Gefechte Bericht. Er bellagt im im \_ Lettern, bağ meter bas Geer, non Arme, non Berneds ju Durmitein und Brumfitt zurgefelte Line m pen bie minbeite Bewegung ju feiner Unterfutjung gemacht, und bag man ibn wie einen verlamen Cafen je-- tracte. Den gludlichen Ansgang andanie er einge ber Lapferfeit und Entibloffenjeit feiner Beterale, einer Officiere und Truppen. - In 13. um reun Ihr frub ftand la Tour im Begruf, son Frankenthal soeguruden, und Cagerigeim an jagreifen, ale im 30. Graf Clerfant ju Frantenchal eintraf. Er jetentete La Lour, tag er ten geind jeut sus Cagerfiem sertreiben tonne; bag er aber, wenn meies bemegft jeg, mieber nach Grantenthal gurudtehren mure. - Jege nabm fich la Cour die Freibert, sem Teltmarfdall ice üblen Rolgen eines folden Chrittes wir Brech einen aber allem Machtrud verjufellen, unt wer s nuries. benfelben ju tem Enddias ju imngen, im waemen Sag mit bem gangen Geete 187 girtiden.

Das heer follee am 14 um som ihr tilk mit. brechen, und ber Angriff Et Gaues, febile in jeringer rudt fen, beginnen. Em sa. am jen i ffe Rerriet, rudte la Tours Abras in tro Beien em gegen bur ftein, Cagerife: w und fr. . eife w ein Der Kampi mar barracko, In fein, morte milich mit bedeutendem Berfrite nach Warteriant : polite gefchlagen. La Loux nohm fem Sameier m Sageren £\$1. mile 341.4. 17. 95.

beim, wo man sehr viel französisches Artillerie. Gut fand, — ber Feldmarschall aber bas seinige in Frankenthal. Das heer lagerte hinter bem Frankenthaler Kanal. — Der Feldmarschall hatte bie Nachricht erhalten, baß Wartensleben am 13. ben Feind bei Kreugnach geschlagen, und zum Muckgug gezwungen habe. Er schrieb am 14. aus Frankenthal Wurmsern, baß bie weitere Vorrückung nun keinem Unstand unterliege, und baß er morgen den Feind, wenn er noch herwärts bes Rehbaches sen sollte, angreisen wurde. — Der Feind zog sich in der Nacht hinter den Rehbach, und trat in der Nacht vom 16. auf den 17. November den weitern Rückzug hinter die Queich an.

Am 16. November wurde Raiferslautern von Clerfants Eruppen besetzt. Um 15. war bereits Mannbeim auf dem lin ten Ufer eingeschloffen. Um 21. ergab sich die Festung. Die Besatzung wurde friegsgefangen. Die Heere bezogen die Wintersquartiere.

Wir wollen nun die Betrachtungen beifügen, welsche bie erzählten Ereignisse veranlaßten, und ben Grund erforschen, warum die so wichtige, und nothwendige Einschließung Mannheims, auf dem linken Rhein . Ufer, auf dem Punkt stand, zu unterbleiben, und vielleicht ohne La Tours beharrliches Andringen auch unterblies ben wäre. — Als den ersten und wichtigsten Grund der ganzen Erscheinung, betrachten wir den getheilten Oberbefehl. Das östreichische Geer am Oberrhein hatte einen selbstständigen Feldberrn; der gleiche Fall war bei dem östreichischen Geere am Niederrhein. Es ist eine wichtige, unsers Wissens noch nicht gehörig erörterte Frage: wann getheilter Oberbefehl, wann Einheit der

Alt. Breifach mit 61/3 Bataillons, 15 Rompagnien, und 18 Schwadronen Dftreicher, bann bem Conbeis ichen Korps, und wird einen Ubergang versuchen. Der Reind tann teinen Dann aus diefer Begend weggieben. Die Borrudung bes Reindes über ben Sunderuden, bie Borrudung gegen die Gieg, verdiegen ebenfalls feine befondere Beachtung. Es ift unmöglich, daß man in Diefer Sabredgeit, in Diefem umwegfamen Gebirg, mit Urmeen vorrucke; ginge felbft Rreutnach augenblictlich verloren, fo bleibt doch bas mobibefestigte Daing; ber Reind vermag nicht, es mit Em. Ercellen; gablreichem Beere aufzunehmen. Der Bauptzweck fur bie Sicherheit beider Beere, fur die Rube der Winterquartiere, ift Mannbeim. Gine Belagerung ift bodit fowierig, wenn es dem Reinde frei ftebt, die Bertheidigungsmittel taglich ju erneuern. Ce. Majeftat bat bie Ginnabme ber Festung Mannheim befohlen. 3ch foll mit Em. Ercelleng gemeinschaftlich biefe Bestimmung erfüllen; die Erfullung ift nur durch Ginschließung auf dem linken Ufer ju bemirten. Diefe Ginschließung tann La Zour allein nicht bewerkstelligen; ich, ber bie Ochweig zu beobach. ten, Border-Offreich ju beden, ben Rhein von Bafel bis Camperstheim ju befegen, und Mannbeim ju belagern babe, fann ibn nicht weiter verftarfen. Alles bangt von Em. Ercelleng ab, und ich muß mich baber von aller Berantwortung losfagen, wenn ber Bille Gr. Majestat nicht erfüllt wird."

FM. Clerfapt hatte icon fruher erklart, daß er bie mit la Sour auf das linte Rhein-Ufer gekommenen Truppen von Burmfers Geer, nicht verpflegen könne. Burmfer hatte Befehle zu ihrer Berpflegung gegeben, bie aber nicht gehörig befolgt murben; auch machte bie

Bertheilung bieser Truppen unter bie bes Felbmarschalls, ihre richtige Verpstegung noch schwieriger. Bis 12. hatten bie Magazine Elersants ben Truppen La Tours die Verpstegung gereicht. Un diesem Tage aber wurden die Proviants-Offiziers überall abgewiesen. Ein allgemeiner Besehl war an die Magazine ergangen, nichts an La Tours Truppen zu erfolgen. Die Offiziere irrten umber; die Mannschaft blieb ohne Brot; die Pferde hatten kein Futter. La Tour schrieb beshalb bringend an Elersant und Wurmser. Die Magazine des Erstern halfen zwar endlich alls; aber schon waren Kavallerie-Regimenter vier und zwanzig Stunden ohne Futter geblieben. Erst nach dem Falle Mannheims kam die Verpstegung in völlige Ordnung.

Das Schreiben aus Seckenheim vom 12., beantwortete Elerfant Nachmittags um vier Uhr aus Pfedersheim. Er machte Burmfern bekannt, daß der Feind
am 11. die Höhen bei Kreußnach genommen habe; daß
er jedoch hoffe, Wartensleben werde ihn bereits wieder
vertrieben haben. Um rechten Ufer der Sieg stehe der
Feind noch immer bei Siegberg, und scheine eine Borrückung gegen den Prinzen von Bürtemberg zu beabsichtigen. Demungeachtet lasse er la Lour, mit 2 leichten Bataillons verstärkt, morgen bis Oggersheim vorrücken, und 13 Bataillons zu Groß- Nitesheim zu
feiner Unterstüßung ansstellen. Kray werde mit seiner
Borhut bis Karlstadt gehen. Hieraus werde Wurmser
entnehmen, daß er (Elerfant) das Möglichste zu leisten
bereit sep.

La Tour war am 12. November Nachmittags um halb vier Uhr von Pichegru mit großer Überlegenheit angegriffen worden. Der Feind hatte Fran-

Eenthal genommen, murbe jedoch mit großem Berluft wieder baraus vertrieben, und jum Ruckjug gegwungen. In zwei Ochreiben aus Bobenheim, einem beutschen, und einem eigenbandig, um balb gwölf Ubr Nachts, erlaffenen frangofifden, gab la Tour Burm. fern von biefem Gefechte Bericht. Er beflagt fich im Lettern, baf meder bas Beer, noch Rraps, noch Bernecks ju Durmftein und Grunftadt aufgestellte Truppen bie mindefte Bewegung ju feiner Unterftugung gemacht, und bag man ibn wie einen verlornen Doften betrachte. Den glücklichen Musgang verbante er einzig ber Sapferfeit und Entichloffenheit feiner Benerale, feiner Offiziere und Truppen. - 2m 13. um neun Uhr frub ftand la Tour im Begriff, von Frankenthal vorjuruden, und Oggerebeim anzugreifen, ale ber &D. Graf Clerfant ju Frankenthal eintraf. Er bedeutete La Tour, daß er den Feind zwar aus Oggerebeim vertreiben fonne; bag er aber, wenn biefes bemirkt fen, wieder nach Frankenthal jurudtehren muffe. - Jest nabm fich la Tour die Freiheit, bem gelbmaricall bie üblen Folgen eines folden Odrittes mit Ehrerbietung, aber allem Nachbruck vorzustellen, und mar fo glucklich, benfelben zu bem Entidluß ju bringen, ben folgenben Sag mit bem gangen Beere vorzuruden.

Das Seer follte am 14. um vier Uhr früh aufsbrechen, und ber Ungriff La Tours, sobald es heranges rückt sen, beginnen. Um 14. um zwölf Uhr Mitrags, rückte La Tours Korps in drei Kolonnen gegen Epstein, Oggersheim und Friesenheim vor. Der Kampf war hartnäckig. Der Feind wurde endlich mit bedeutendem Verluste nach Mutterstadt zurücksgeschlagen. La Tour nahm sein Quartier in Oggers. Bitr. milit Beitsch. 1V. 1827.

feffeln zu befreien, ift eben fo nothwendig, als fchmies rig. Obne Gelb wird man, bei aller fonftiger Klugbeit und Umficht, felbit in Reindes Land, bamit nicht ju Gtonbe tommen. Dan muß Lieferungen ausschreiben; aber nur wenn man bie:Lieferungen anach einem festgefetten Preis, gleich bezahlt, werben fie fonell und richtig eingeben. Das Geld erhebt man wieber burch Rriegs ftenern aus bem feindlichen Canb ; es bebarf bochftens eines erften Boriduffes. Diefes: Berfahren bewirkt eint gleichmäßige Bertheilung ber laft, und bie Tragung einer fcweren Laft wird nur burch eine falche Rertheie lung moglich: Benn man nut nimmt, wo man findeti) ohne etwas bafur ju geben; wenn man ben Rreislauf des Gelbes nicht befordert; fo verliegen bie Quellen. Der gandmann wird ju Grunde gerichtet, indeg ber Smitter wenig leidet. Das verzweifelnde gandvoll wird einem Seere gefährlich; mit ber Bergweiflung ber Gtad. ter, die übrigens ein fo gerechtes Berfahren auch nicht bervorrufen wird, bat es an und fur fich nicht viel gu bedeuten.

So wie-Clerfant am leichtesten die bei ihm befindlichen Truppen Wurmsers verpflegen konnte, so
kannte er auch die Schlagung der Brücken, durch seine Pontons, die nicht aus dem Wasser gebracht werden durften, am schnellsten und sichersten bewirken. Die zur Aushilfe nöthigen Pontons von Wurmsers Geer, hatte man auf der Bergstraße bis Zwingenberg, und won da gleich nach Gernsheim! führen können. Man schickte diese Pontons auf einem schlechten Seitenwege, langs des Rheines fort. Mit Doppelter Bespannung blieben mehrere stecken. — Es sieht sehr missich um Flussübergänge aus, wenn man auf das schere Eintressen

der Pontone nichterechnen fann. Wir wiffen aus bem Werke Gr. faif. Sobeit bes Erzberzogs Rarl warum der beschloffene Ubergang über die Mar miftang. Diefem Beifpiel ließen fich mebrere anreiben. - Die oftreich. ifden Pontons, über deren Odwerfalligfeit man fruber mit Recht flagte, find in ber neueften Beit bebeutend erleichtert worden. Der Ponton an und fur fic, ber früher zwölf und einen balben Bentner mog, wiegt jest, bei berfelben Tragfabigfeit, nur noch neun Bentner. Da jedoch ber Pontonswagen allein, von fechzehn auf swolf Bentner's - und beffen gefaminte Labung (namlich ber Ponton mit allen bagu geborigen Bruchbeftande theifen, u. fe mi) won breiunddreiffig auf fiebenundamangig Bentnerm reducirt murbe genfor beträgt bas gange Bewicht eines gelabenen Pontonsmagen jest mir noch neunundbreiffig Bentner; ber bei deiner Befpannung von feche farten Pferben wohl überall burchtommen follte- wo. überhaupt fcmeres Fubrwerkburch. gutommen vermag. Die Pontonswagen find nun auch nicht mehr fo boch geladen, wie vormals; fie unterliegen bemnach nicht mehr fo farten Ochwankungen, und werden daber auch nicht mehr fo leicht umwerfen. Bei allen diefen mefentlichen Berbefferungen , und bei ben . fonstigen vielen Borgugen, welche bie bolgernen Pontons, in Bezug auf Dauerhaftigfeit, Boblfeilheit und leichtere Erzeugung baben, glauben wir bennoch, baß, mit Beibehaltung ber bolgernen, noch eine zweite Urt leichter blecherner Pontons munichenswerth fen. Es burften fic biefe Lettern vorzüglich nutlich erweifen, wenn man fic, bei einem Turtentriege, einmal von ber Donau entfernt. -

La Lours Benehmen ift ein Mufter für abnliche

niß einer vermehrten Befpannung größtentheils auf Übersattlungen ber Gebirge, auf steile Falle,
überhaupt auf hinderniffe bes Erdreichs, — Brüden
und Fahren aber auf bas Net und auf ben Karafter ber Gemäffer weisen, mit welchen eine Gegend
bebeckt ift.

Jemehr indeffen die Nothwendigkeit hervortritt, ber Kenntnis der Wegbeschaffenheit im Kriege eine bessondere Aufmerksamkeit zu widmen, und sie als den wichtigsten Zweig einer Nekognoszirung der Gegenden anzuerkeitnen, besto mehr fallen die Schwierigkeiten ins Auge, mit welchen eine genaue-Ausscheidung- der Wege in die Klassen ihrer Brauchbarkeit für militarissche Zweie, verknüpft ist.

Beinahe Alles, master Militar, als solcher, auf bem Terrein betrachtet, gemabrt ibm, für die Fesistellung seines Urtheils, stets einen bestimmten Eindruck. Berg und Wald z. B., sind leicht erkannt; sie bleiben immer dasselbe, und haben daher auf bem Boden stets eine unveränderte Bedeutung. Nicht so ist es mit Besien. Es gehört Erfahrung, Unbefangenheit, und eine genaue Forschung bagu, um einem Wege den Stämpel seiner eigentlichen Brauchbarkeit aufzubrücken.

Erfahrung über die Natur ber materiellen Bewegungen ber verschiedenartigen Elemente eines Rriegsbeeres, wird ganz billig bei demjenigen vorausgesett,
welcher bestimmt ift, die zwedmäßigsten Richtungen
für diese Elemente zu wählen. Man darf mit den Kräften, mit ber Bewegungsfähigkeit der Truppen und
des Fuhrwerts, nicht unbekannt senn, wenn man die
Eigenschaften solcher Bege prüft, welche vorzugsweise

für Truppenbewegungen in Unspruch genommen werben sollen.

Much eine vollige Unbefangenbeit, die Befeitigung aller aufgefaßten Borurtheile, und ber Einbrucke bes Mugenblicks, werben ju einer richtigen Prufung der Beschaffenheit der Wege erfordert. Wer wird nicht jugeben, wie febr die Jahredzeit, Bitterung, Befpannung und Einrichtung des Fuhrmertes, mit und auf welchem eine Wegstrede durchzogen wird, fein Urtheil über diefelbe ju beirren vermogen ? - Dicht immer denkt man fich einen Weg, den wir bei trockener Witterung befahren, auch in jenen Buftand verfest, in welchem er fich bei anhaltend naffer befindet. Ochlechte Befpannung, ein ungemächliches Rubrwert, ja fogar ein Unfall, tonnen gang gute, brauchbare Bege verbachtigen, wenn ber Prufende nicht über langfames Fortkommen einer matten Bespannung, über Unbequemlichteit, oder über eine gebrochene Uchfe feines, vielleicht ohnehin baufalligen Fahrzeuges, fich binauszu. feten im Stande ift. Im umgekehrten galle tann ein Bea, ber beute, nach einem Regen aufgelodert, tief im Geleife eingeschnitten ift, nach menigen Stunden gang brauchbar fich gestalten; fo wie auch eine gute flüchtige Befpannung, und bequemes Fuhrmert, die folecte Befchaffenbeit eines Beges uns vergeffen maden fonnen.

Es ift baber vorzüglich eine gewiffenhafte Forsich ung über bie Natur, ober die Konfttutzion der Wege, burch welche wir zu einem richtigen Urtheil über ihre Beschaffenheit gelangen; benn es handelt fich, bei ber oben bargestellten Wichtigkeit der Sache, allerdings auch bei Wegen um bestimmte Karaktere. Der Grund-

Verkehres zwischen gewiffe Punkte zu lenken und zu fesseln glaubt. Beibe Falle bienen zum Beweise, wie wenig der Zweck, die Bestimmung, eines Strafene zuges auf seine eigentliche Beschaffen beit ruck- wirkt. hier bewegt sich auf einem Saumwege im raften Triebe der Verkehr, und dort liegt ein Riesens bau vom Kommerze unbeachtet!

Die Benennung Rommunikazionsweg ift bie schalste von allen; benn ein jeder Weg, in allen Abstufungen seiner Eigenschaft und Brauchbarkeit, ift nichts anders als eine Berbindung (Kommunikazion).

Einen gleichen Bormurf burfte man ber Benennung: Biginal : und Geiten : Strafen, und zwar in fo lange machen, als bie Technit nicht bie Eigenschaften feststellt, welche beiberlei Damen in ber Musführung gutommen follen. Denn es führt gleich. falls jeder Weg nach benachbarten Orten, ift baber ein Biginalmeg, und Geitenstraffen gibt es nur in Begiebung auf die bleibend ausgemittelten Sauptftragen. Gind biefe nicht fest bestimmt, fo find es auch Geitenstragen nicht. Bubem will biefes nichts fagen. Sauptstraßen, bas ift folche, bie man mit biefem Namen bezeichnet, find noch immer nicht bie praftis tabelften, fo wie Mebenftragen nicht platterbings ju verachten find. Die fogenannten Saupt- und Doft. Strafen in der Turfei find ichlechte, beschwerliche Reit= wege; fo wie die Saupt- und Poft-Strafen Ruglands, Polens, und in einem großen Theile Ungerns in feinem Ralle mit ben Geitenstraffen Deutschlands, Krankreichs und Italiens verglichen werden konnen. Diefe wird man mit allen Fuhrwerksgattungen und zu allen Nabredzeiten anhaltend zu befahren im Stande fenn,

wahrend in ben erft genannten, weniger tultivirten Laubern naffe Bitterung jeben Bertebr, um fo mehr einen anhaltenden und lebhaften, hemmt. —

Abgesehen von allen kommerziellen ober abministrativen 3weden eines Strafenzuges, wird uns daber nur eine genaue Burdigung beffen, was die Runkt ober die Natur für benselben gethan, zu der Feitstellung seiner Eigenschaft führen. Aber auch hierin ikt genaue Prüfung nöthig, um das, was aus den Eigensheiten des Bodens hervorgeht, nicht mit dem zu verwechseln, was die Technik geleistet. Die Opuren der Runft verratben sich balb; ber Rest gehort der Natur.

Wir konnen uns hier nicht in eine Darftellung des Strafenbaues verirren, sondern berühren nur die verschiedenartigen Merkmale, mit denen die auf dem Boden bewirkte Nachhilfe der Kunft, dem Auge fich darftellt.

Eine gleich maßige Breite, das ift, eine gleichlaufende Richtung der Strafenrander, fällt vor allem auf. Ub zugsgraben begleiten die Ränder; Durchläffe find unter dem Strafentörper gezogen, und es zeigt sich eine Breite, welche, des Ausweichens wegen, mindestens dem doppelten Bagengeseise gleich ift. Die absichtliche Umgehung der Steilen, ein gewisses Maximum der Steigung der Bahn, welches man nur im äußersten Falle überschreitet, Brücken, Sicherheitstgeländer, entgeben dem Beobachtenden gewiß nicht.

Dieß find indeffen noch Merkmale, welche einem guten, fo wie einem ichlecht brauchbaren, Strafenjuge zufommen konnen. Gie find theils Bor-, theils bie End - Urbeiten bes Baues, und bilben baber feine

Ø.

Wefenheit teineswegs. Gleichmäßige und binlanglich bequeme Breite, Abzugegraben , Durchlaffe und magige Steigung, fo wie Bruden, Sicherheitsgelander, u. f. m., findet man auch auf Babnen, die über ten Raturboben binmeggezogen find, und bie, nach Beichaffenbeit besfelben, bald mehr, bald weniger folecht ju mer: ben pflegen, wenn fie einer üblen Bitterung, und gugleich anhaltentem Bebrauche, ausgesett fint. - Ent icheibenber fur Beichaffenheit und Brauchbarkeit eines Etrapenguges, fint bie Ginmirtungen ber Runft auf ben Strafentorper felbit. Bangliche Pflafe rung, - Grundbau mit Steinen und Uber fcotterung, - blofe Cootterung tes Mar turbobens, \*) - enblich nur ausichutrung, ober Unfullung ber Boder und Geleife mu Steinen, Rlechtwert, Erbe, u. f. m., fint eben fo mieit Mertmale ber Runt, mit welchen fie auf bie einem liche Beichaffenheit bes Strafentorvers Einfüß nimmt Dag bort, mo ber Boben obnebin felfig ober Geinfa if. fein Grundbau ju feitern, fontern bie Matur bes Em bene bem Grundbaugitin ju achten, me rimt fur bel fer ju balten mare . verftebt fim allerbinge : benn if Gebirastanbern beffeben, menig tens fredenmet e. t. bauerbaite fen Emafen ann Giuntiau.

<sup>\*</sup> Brithepiter bir die Talim rich Walledden da ire Kolonie und aurdung unteleitert. Der wie datum ünde handem Joke der Seiner Som wie diener Su ald ist robe Weiner werde in mit kinneren zu Sierer Siere und de den nach zum Megen und municher der der Angeführunge, wie da weiner dereiche

Beben mir nun ju bem wichtigften Mertmale funftlicher Dachbilfe an ben Gtragenjugen , namlich jur Erhaltung, über. Diefe ift bas fur Befchaffenbeit und Brauchbarteit eines Strafenguges enticheis benbfte Mittel ber Runft. Done Erhaltung gerfallen alle Bauten wieber in ihr urfprungliches Dichts; Strafen, bem freien Ginfluffe ber Bitterung, fo wie bem Bebrauche, alfo einer fortwährenden Berftorung, ausge= fest, um fo fruber. - Much Dflafterftragen beburfen zeitweise ber Silfe. Stragen mit Brund: bau merben balb unbrauchbar, wenn ihre nach und nach verwitterte, in Staub gerfette, Schotterbede nicht erhalten, menn bas Ubgangige nicht augenblicklich erfest wird. Bloge Ochotterftragen, beren aufgemublten Rorper man nicht fortwahrend auszugleichen. beren Geleife man ju fullen nicht bemubt ift, werben bald aufhoren Strafen ju fenn, und endlich 2Bege, an benen gar nichts gefdieht, die man nicht menigftens trochen ju erhalten trachtet, wenn bie Beichaf. fenbeit des Bobens ihnen nicht eine gufallige Reftigfeit verleibet, folde Bege, die wohl nur in unwirthbaren, unbevolkerten Gegenden portommen follen, werden, ba fie feine Giderbeit bes Forttommens gemabren, gang gewiß gefcheuet und gemieben.

So wie der Bau, fo ift auch die Urt der Erhaltung der Stragen mancherlei, und es ift nicht unwesentlich, wenn der Prufende auch diesen Umftand feiner Burbigung unterzieht.

Gewöhnlich find es nur jene Strafen, welche auf Roften des Staates erbauet find, die man, um ihren boberen Zwed zu bezeichnen, und ihnen langere Dauer zu fichern, entweder ganglich pflaftert, ober aus bem

Grunde, mit großem Gestein aufbaut und sonach übers schottert. Indessen sind uns auch Ausnahmen, nämlich solche Fälle bekannt, in welchen dieser technische Fürgang bei Straßen angewendet wurde, welche bloß durch einzelne Unternehmer zu Privatzwecken ausgeführt worden. Wir wissen aber auch, daß solche Straßen gewöhntich später in die Erhaltung von Seite des Staates übergingen. Straßen mit Grundbau, \*) nämlich die eigentlichen Kunststraßen (Chaussen), sind daber nicht nur gewöhnlich von Seite des Staates erbaut, sont dern auch erhalten. Allein man hüte sich vor dem Trugsschlisse, daß auch alle vom Staate erhaltenen Straßen auf festem Grundbau beruhen.

Eine weit weniger koftspielige, schnellere, und in vielen Gegenden auch ausführbarere Art des Baues, sind die bloß durch mehrschubige Schotterlagen auf dem Naturboden gebildeten Strafenkörper. Sie sagen das ber vorzüglich dem Interesse der einzelnen Grundbessiger zu, und werden auch insbesondere von diesen auf solche Art gebaut und erhalten; so wie es nichts desto weniger auch in der Erhaltung von Seite des Staates, bloße Schotterstraßen gibt. Daß ihre leichtere Konstrukzion dassenige nicht leistet, was eine Straße mit Grundbau zu ertragen im Stande ift; daß Schottersstraßen seichter eingefurcht werden, daher nur geringere Lasten, und einen weniger anhaltenden Verkebr

<sup>\*)</sup> Pflafter ftraßen find mohl allerdings auch Kunftftraßen. Da fie indeffen nur in wenigen Landern in
größeren Bugen, sonft aber nur in Furzen Strecken,
Unwendung finden, übrigens aber leicht zu erkennen,
und zu beurtheilen find, so wollen wir derfelben hier
nicht mehr ermahnen.

zulaffig machen, wenn fie nicht ganglich bis auf ben Naturboben gerftört werden follen, — versteht sich wohl von felbst. Es folgt aber auch hieraus, daß die Erhaltung der Schotterstraßen bei weitem sorgfältiger ges'schehen, mithin jeber, durch den Gebrauch entstandenen, Berftörung der Form des Straßenkörpers, bei Zeiten abs geholfen werden muffe.

Bei Strafen, welche in der Erhaltung von Cei:e bes Staates fteben, fie mogen Grundbau haben, ober blofe Schotterftrafen fenn, gefdiebt biefelbe burch ein eigenes, bierzu fabiges Perfonale; fo wie gewöhnlich auch bas Materiale, in eigene gleichformige Saufen gefammelt, bem Strafenguge jur Geite liegt. Bang anders verhalt es fic bei Strafen, die pon einzelnen Grundbefigern, ober durch gemeinschaftliche Leiftungen und Beitrage von gangen Begirten, ausgeführt, und von diefen auch erhalten werden. Bierbei fragt es fich, wie der Bau felbit, und wie die Erhaltung ge-Schieht? - 3ft ber Bau burch einen Sachverftanbigen geleitet, bie Unlage bes Buges nach ben Forberungen -der Runft ausgeführt worden, fo fteht ju erwarten, bag auch die Erhaltung burch zweckgemaße Ginrichtungen fatt haben wird; wenn auch nicht gefordert merben barf, bag ein eigenes Personale biergu aufgestellt werben muffe. Die fteirifden Strafen ber Begirte, im eigentlichen Ginne Ochotterftragen, geben ein nach: abmungswerthes Beispiel, wie im Bege ber Busammenwirkung brauchbare Strafen entiteben, und erhal: ten werden tonnen. Reblt es nur nicht an ber leitung, fo konnen die Mittel und Rrafte, welche ber Gingelne bietet, allerdings zu einem gleichformigen Bangen vereiniget werben.

3ft bagegen bie gubrung bes Baues an Unfabige übertragen , fo ift es gewöhnlich auch bie Erhaltung, und lettere fann baber nicht gebeiben; ja eine ausgiebige Erhaltung ift gar nicht moglich , fobald ber uriprüngliche Bau verfehlt worden ift. Dort, wo uns g. B. ein Strafenforper aufftieß, beffen gubrung ichlechte meg einem unfähigen Bauer übertragen, ber Bug baber nicht einmal gerade, die Breite nicht gleich, ent. lich ber Grund, wie wir es wirklich faben, aus gro-Bem, rundem Riefe obne Bufammenbang, nur ein Berolle war, bort faben wir auch, wie man bemubt gemefen, nur eine Erbbede bem Strafenguge aufzutra. gen, welche burch bas grobe Berolle bei bem nachften Regen verschlungen, ben Strafenforper wieder ents blogte. Diefer, febr bald burch bas gubrmert getrennt, glich ganglich bem Boben bes Karftes. - Benige Strafenguge ausgenommen, findet man bei den meis ften, beren Erhaltung entweder durch ein eigenes Derfonale, ober burch Bufammenwirkung ber Gemeinden beforgt wird, - bas gur Erhaltung bestimmte Dateriale jur Seite bes Strafenjuges in Saufen gefam. melt, und jum Gebrauch vorbereitet. Wir wollen bierburd nicht fagen, baß Straffen, an welchen man biefe zwedmäßige Borrichtung nicht mabrnimmt, nicht in ber Erbaltung fteben; allein wir verweisen in einem folden Falle jur Borficht. Findet man die ermabnte Gpur ber Obbut eines Straffenzuges nicht, fo muß, wenn diefer bennoch erhalten merden foll, das hierzu erforderliche Das teriale erft in dem Mugenblide bes Bedarfs berbeigeschafft werben. Ein foldes Berfahren beutet gewöhnlich barauf bin, daß die Erhaltung des Strafenjuges nur zeitweife, nach Bulaffigkeit der Mittel und ber Bequemlichkeit der

Beben wir nun ju bem wichtigften Mertmale funftlicher Nachbilfe an ben Stragengugen, namlich jur Erhaltung, über. Diefe ift bas fur Befchaffen. beit und Brauchbarkeit eines Strafenzuges enticheis benbite Mittel ber Runft. Ohne Erhaltung gerfallen alle Bauten wieder in ihr urfprungliches Dichts ; Strafen, bem freien Einfluffe ber Witterung, fo wie bem Bebrauche, alfo einer fortwährenden Berftorung, ausgefest, um fo fruber. - Auch Pflafterftragen beburfen zeitweise ber Silfe. Stragen mit Brunde bau merden bald unbrauchbar, wenn ihre nach und nach vermitterte, in Staub gerfette, Ochotterbede nicht erhalten, menn bas Abgangige nicht augenblicklich erfest wird. Bloge Ochotterftragen, beren aufae. mublten Rorper man nicht fortwährend auszugleichen, beren Geleife man ju fullen nicht bemubt ift, werben bald aufhoren Strafen ju fenn, und endlich Bege, an benen gar nichts gefdiebt, die man nicht menig. ftens trocken zu erhalten trachtet, wenn die Beichaf. fenbeit des Bobens ihnen nicht eine jufallige Reftigfeit verleihet, folche Wege, die mohl nur in unwirthbaren, unbevolkerten Begenden vorkommen follen, merten, ba fie feine Gicherheit bes Fortemmens gemabren, gang gewiß gescheuet und gemieben.

So wie der Bau, fo ift auch die Urt ber Erhaltung der Stragen mancherlei, und es ift nicht unwesentlich, wenn der Prufende auch diesen Umftand feiner Burbigung unterzieht.

Gewöhnlich find es nur jene Strafen, welche auf Roften bes Staates erbauet find, die man, um ihren boberen Zweck zu bezeichnen, und ihnen langere Dauer zu fichern, entweder ganglich pflaftert, ober aus bem

felben fich ergibt. Beiden Einfluß jeder diefer Anhaltspunkte auf die Eigenschaft der Bege nimmt, dieß haben wir berührt, und wir glauben daher, hier nur, jur Bermeidung aller Migverständnisse, noch anfügen zu müssen, daß wir unter Un lage (ihre Richtung seh straffenzuges auf dem Naturboden, seine Breite und Steigung, — unter dem Körper die für die eigentliche Bahn theils durch die Natur des Bodens dargebotene, theils durch Kunst erzeugte Masse, — und unter Erhaltung die Sorgsalt versteben, den Straßensörper in der durch den Bau beabsichtigten Eigenschaft aufrecht zu halten.

Stellen wir die ausgespochenen brei Unhaltspunkte unter was immer für einem vernünftigen technischen Bechsel gegen einander, so werden sich fünf Formen ber Wege ergeben:

- 1) und 2) Bei völliger Übereinstimmung aller Forderungen von Anlage (im obigen Sinne), Rorver und Erhaltung, jedoch mit Rücksicht auf grös fere oder geringere Breite.
- 3) Bei minderem Gehalte des Rorpers, bas gegen bei erfüllten Forderungen von Unlage, und Erhaltung;
- 4) bei beruckfichtigter Unlage, und einigermas fen gepflegter Erhaltung bes Rorpers;
- 5) endlich, bei Bernachläffigung aller brei Be-

Wir murden daber bie fich hieraus ergebenden Formen ber Wege

I. und II. Runftftragen (Chauffeen); Diefe

jeboch in Bezug auf ihre größere ober geringere Breite in zwei Rlaffen gesondert, -

III. Strafen,

IV. Erhaltene, unb

. V. nicht erhaltene Bege nennen.

Mit biefer Ausscheibung wurden wir auch der Birtlichkeit fo ziemlich begegnen, da bei genauer Prufung,
mit blofer Beruchfictigung der Zechnit, vorzüglich im Bereiche unserer Monarchie, — nur Chauffeen,
Landftragen, und Landwege vorzukommen pflegen.

Rach all' dem, was bereits gefagt worden ift, waren alfo

Ehauffeen in jedem Boden größtentheils mit bequemer Steigung, \*) bort wo es erforderlich, mit Abzugsgraben und Durchläffen, — gewöhnlich in der Breite (ohne den Graben) von fünf Klaftern anlegt. Sie hatten dort, wo die Unlage des Zuges nicht über Felfen, oder sonft festes Gestein hinwegführt, eine ihrem Leistungsvermögen, das ist: ber Dauerhaftigkeit bei anhaltendem Gebrauche in jeder Witterung, und zwar mit schwerem Fuhrwert, angemessene fünstliche Grundlage von Stein, oder eine auf was immer für Art erzielte, sobald sie nur der Festigkeit der Letzeren gleichsommt, — und müßten in einer fortwährenden, zweckmäßigen Erhaltung steben, gleichviel ob diese vom Staate, oder durch sonst einen Verband von Privat- Intressenten hervorgeht.

Eine grofere oder geringere Breite bat auf die Beweglichfeit und auf bas Fortfommen bes Fuhrwerts

<sup>\*)</sup> Das Marimum der bei Runfiftraffen geftatteten Steis gung hat die Tednit bereits feftgeftellt.

3ft bagegen bie Rubrung bes Baues an Unfabige übertragen , fo ift es gewöhnlich auch bie Erhaltung, und lettere fann baber nicht gebeiben; ja eine ausgiebige Erhaltung ift gar nicht moglich , fobald ber urfprüngliche Bau verfehlt worben ift. Dort, wo uns j. B. ein Strafenforper auffließ, beffen gubrung ichlechtmeg einem unfabigen Bauer übertragen, ber Bug baber nicht einmal gerade, die Breite nicht gleich, ent: lich der Grund, wie wir es wirflich faben, aus gro-Bem, rundem Riefe obne Bufammenbang, nur ein Berolle war, bort faben wir auch, wie man bemubt gemefen, nur eine Erdbede bem Strafenguge aufgutragen, welche burch bas grobe Berolle bei bem nachften Regen verfclungen, ben Strafenforper wieder entblogte. Diefer, febr bald burch bas Fuhrmert getrennt, glich ganglich bem Boten bes Rarftes. - Benige Strafenguge ausgenommen , finbet man bei ben meiften, beren Erhaltung entweder burch ein eigenes Derfonale, ober burch Bufammenwirkung ber Gemeinden beforgt wird, - bas jur Erhaltung bestimmte Dateriale jur Geite bes Strafenjuges in Saufen gefam: melt, und jum Gebrauch vorbereitet. Bir wollen bierburd nicht fagen, baß Strafen, an welchen man biefe zweckmäßige Borrichtung nicht mabrnimmt, nicht in ber Erhaltung feben; allein wir verweifen in einem folden Ralle jur Borficht. Rindet man die ermabnte Gpur ber Obbut eines Strafenjuges nicht, fo muß, wenn biefer bennoch erhalten merben foll, bas biergu erforberliche Das teriale erft in bem Mugenblide bes Bebarfs berbeigeschafft werben. Ein foldes Berfahren beutet gewöhnlich barauf bin, daß die Erhaltung des Strafenjuges nur geitmeife, nach Bulaffigfeit ber Mittel und ber Bequemlichfeit ber

Leistenben, etwa meistens in schlechter Bitterung, — also nicht immer zu der zwedmäßigsten Beit, — vorsgenommen wird. Dieß hat in jedem Falle zur Folge, daß kleinere Beschädigungen des Straßenkörpers, weil ihnen nicht augenblicklich abgeholfen wird, sehr bald in größere übergeben, und daß baher eine nach benerwähnten beschränkten Mobisikazionen unterhaltene Straße den übrigen an Gute, gewöhnlich nachsteht.

Die geringste Nachhilfe ber Kunft zur Erhaltung ber Wege, — gewöhnlich bloß in Einraumung ber eingefurchten Geleise und löcher, mit Steinen, Erbe oder Flechtwert bestehend, — fällt um so mehr in die Augen, als die Anwendung dieser unzureichenden Mittel meist nur mit geringem Erfolge verknüpft ist, — eben beshalb sonach unterbleibt, und und endlich die zahlreichen Wege im Naturzustande, in ihrer größtentheils schlechten Beschäffenheit, von Witterung und Gebrauch abhängig, — zeiget.

In biesen Auseinandersetzungen, über den Gingangs aufgestellten Grundsat: Stets die Eigensich aft, und niemals den Zweck eines Beges vor Augen zu haben, glauben wir die Anbaltspunkte zu finden, mittelst welcher man im Stande ist, die Beschaffenheit der Bege unbezweiselbar auszusprechen, und hierdurch die bis jett in Beurtheislung derselben vorgekommenen haufigen Irrthumer möglichst zu vermeiden.

Es find namlich bie Unlage,

ber Rorper, und

die Erhaltung eines Strafen: juges, als die drei wefentlichsten Unhaltspunkte ju be= traften, durch deren Prufung, die Beschaffenheit des= über bas Bange Einheit verbreiten. 3m Augenblide bes Bebrauches find jedoch allgemeine Berftandniffe ju fpat, wenigstens ichwierig und im Erfolge ungewiß. Es banbelt fich alfo bier, - mehr als in andern Sallen gemeinschaftlicher Busammenwirkung, - um gang gleis de Unficten, um Normalbegriffe. Diefe ju geben, ju verbreiten und ju erhalten, bedarf es Beit. Es ift fcmer, für alle Ralle paffende Borfdriften gu entwerfen, fie in Umfat ju bringen, und ihre Unwenbung jum Befete ju erheben. Der Dentende pruft bas Aufgebrungene gerne an eigener Erfahrung, bevor er basfelbe mit Bertrauen ubt. Much gibt es wirklich in dem meiten Relde ber Untersuchung, lange bindurch Stoffe jur Perbefferung. Dieß Lettere trifft auch unferen, durch die angeführten Unfichten erzeugten Berfuch einer Feststellung der Wegtarattere. Es trifft ibn um fo mebr, ale mir die Odwierigfeis ten eines folden Berfuchs teineswegs vertennen.

In Ermanglung eines andern, uns bekannt gewordenen, Unhaltepunktes jur Erzielung einer Gleichförmigkeit in Beurtheilung der Beschaffenheit der Wege
jedoch, glauben wir, daß unsere Unsichten hierüber,
einigermaßen als erster Schritt zur Sache betrachtet
und angewendet werden könnten, bis sie, — hiermit
der Prufung und Verbefferung Einsichtsvoller übergeben, — durch brauchbarere Normen ersett sind. —

## Literatur.

Geschichte des füd söftlichen Europa unster der Herrschaft der Römer und Türzten. Bon J. B. Schels, kais. österr. Hauptmann, 2c. 2c. — Bon dem Beginn historischer Kunde, bis zu Sultan Mustapha IV. im Jahre 1808. — I. Band, und II. Band 1. und 2. Abtheilung; komplet; zusammen 68 Bogen in Oktav. — Wien, 1826. — 1827. Im Verlage bei J. G. heubner. 6 fl. Conv. Münze. —

## (Fortfegung.)

Nom trug nun seine Adler, gegen Often. Roch gab es manche Gebiete zu bestegen, bevor sie über Byzanz nieders schwebten. Der Sechste Abschnitt des vorliegenden werkes schildert daher: die Ausbreitung der Rosmerherrschaft im füdeöstlichen Europa; Zeitzaum vom Jahre 146 bis 27 vor Christi Geburt.

Die Rriegszüge der Römer, welche sie, seit Griechenlands Unterwerfung, in die sud-öftlichen Gegenden unternahmen, erweiterten stets ihr Gebiet, und auch das Glück
gesellte sich zur Macht; denn Attalus III., König von Pergamus, vererbte im Bahnsinn sein Reich in Rlein = Usien,
auf Rom. Eine lange Ruhe, wie immer nach großen Stürmen, folgte hierauf im Süd = Often Guropas; erst der
Krieg zwischen Rom und Mithridates, dem Könige
von Pontus, im Jahre 88, flörte sie. Schnell waren
durch das heer des Letztern Thracien, Griechenland
und Macedonien erobert. Aber bis zum Jahre 85, hatte
ber Römerseldherr Lucius Gylla ihm Alles wieder ent-

riffen, und zwang ein Jahr fpater ben König zu einem harten Frieden. gange mährte biefer nicht. Mithribates führte vom Jahre 82—81 einen zweiten, — und von 74—64 einen britten Krieg gegen Rom, ber jedoch die unaufhaltsam wachfende Macht ber Republik, in Afien mit einer bedeutenden Gebietsvergrößerung erwelterte.

Seit bem gwifden Cafar, Dompejus und Craf. fus bereits im Jahre 60, gefchloffenen Triumvirat, ging Rom fluthend feiner unermeglichen Berrichaft gu. Gegen Beften mandte fic der Strom. Nichts miderftand Cafars Schritten; an dem Rhein, an der Mordfee, in Bris tannien, und der Erfte auf deutschem Boden, pflangte er den Markftein feiner Republit. Aber auch im Innern Roms brachten Blud, fein Beift, und Gemalt, ihn allein an die Spige der unermeffenen Dacht. Craffus fiel gegen Die Darther (53). Dompejus unterlag in Italien Cafare grofem Relbberrntalent ohne Schlacht, und endlich auch, nach mehreren Rampfen in Illprien und Dacedonien. auf den Feldern von Pharfalus (am 20. Juli 48). Rlein: Uffen und Cappten faben flegend den Sieger, und bei fetner Rucktehr gab ibm Rom die Diftatur. Ungenügsam mit Diefer, auf Lebensdauer empfangenen Burde, wollte Gafar auch die Ronigetrone auf fein Saupt. In Diefem Aus genblide fiel er in ber Mitte des Senats, unter ben Dole den verschworener Republifaner (am 15. Mars 44).

Nach dieser That geriethen alle Parteien in Aufruhr; öffentliche Leidenschaften, Reibungen muchsen, und Rom gab abermals das Schauspiel eines Bürgerkrieges. Aus diesem (dessen Schilderung der Berfasser vielleicht mit einer zu umständlichen Klarheit behandelt), — ging wieder ein neues Trium virat, unter Octavian, Antonius und Lepidus hervor, und mas vorauszusehen mar, — Feinde von Außen, drohten der sich selbst zerftörenden Republik. Es traten sämmtliche illyrischen Bölker in ein Bündniß gegen Rom. Allein Octavian besiegte sowohl Ils lyrier, als die gleichfalls aufgestandenen Dalmaten.

Alle die feindseligen Stoffe, aus benen Roms Burger-

thum in jener Zeit zusammengeseht war, fanden ihre Bertreter im Triumvirate. Richt einmal drei Manner von Einheit hatte die Republik an die Spike der öffentlichen Ungelegenheiten zu stellen gewußt. Im Karakter, Gesins nungen, und im Willan verschieden, gaben sie das verkleinerte Bild des moralisch verwirrten Zustandes ihres Bolkes. Lepidus wat bereits früher aus dem Triumvirat gesstoßen. Antonius, vom Senate seiner Würde entsett, rüsstere sich in Griechenland zum Kriege gegen Rom. Octavian laudete hierauf in Epirus, verbrannte bei Actium (2. September 31) seines Gegners zahlreiche Flotte, und zwang ihn zur Flucht nach Egypten.

Bas Cafar im Sturme des Chrgeizes nicht erreicht, dieß bot sich nun von selbst seinem Schwester. Entel dar. Cajus Julius Cafar Octavianus, der Groß: Reffe Cafars, wurde im Jahre 27 Raifer, und somit alleiniger herr des unermeßlichen Römerreichs. Mit dieser Epochebeginntim vorliegenden Werke ein neuer Abschnitt, der Siebente: Das süd.östliche Guropa unter den Imperatoren von August bis auf Trajan; Beitraum vom Jahre 27 vor Christo, bis zum Jahre 98 nach Christi Geburt.

Rome Eroberungen waren noch nicht alle vollbracht; das Eroberte nicht hinlänglich befestiget. Mösien, im Jahr 27 unterjocht, wurde eine römische Proving; Dalmatien, Iln rien und Pannonienaber wurden bald hierauf vollends auf römischen Fuß organisirt. Auch Noriscum, Rhätien, Bindelicien wurden in den Jahren 15 und 14, — später auch Thracien, bezwungen, und in römische Gebiete verwandelt.

Gin neuer Feind, der Markomanen-Fürft Marbod, nachdem er Bojohemum erobert, und trefflich eingerichtet, zog Rome Aufmerksamkeit und Besorgnisse auf fich. Im Jahre 6 nach Christi Geburt, beschloß Augustus einen Angriff gegen ihn. Aber Unruhen in Pan non ien und Dalmatien lähmten die Entschlusse Roms, gleichwie Marbod, durch einen Bertrag mit dem Römerfeldherru

riffen, und gwang ein Sahr fpater den Ronig gu einem barten Frieden. Lange mabrte Diefer nicht. Mithridates führte vom Jahre 82-Bi einen zweiten, - und von 74-64 einen britten Rrieg gegen Rom, ber jedoch die unaufhaltfam mach. fende Macht der Republie, in Uffen mit einer bedeutenden Gebietsvergrößerung ermeiterte.

Geit dem gwifden Cafar, Dompejus und Graf. fus bereits im Jahre 60, gefchloffenen Triumpirat, ging Rom fluthend feiner unermeglichen Berrichaft gu. Gegen Beften mandte fich der Strom. Dichts miderftand Gafard Schritten; an bem Rhein, an ber Dordfee, in Bris tannien, und der Erfte auf deutschem Boden, pflangte er den Markftein feiner Republit. Aber auch im Innern Roms brachten Blud, fein Beift, und Gemalt, ihn allein an die Spige der unermeffenen Dacht. Graffus fiel gegen Die Dars ther (53). Pompejus unterlag in Italien Gafars grofem Teldberentalent ohne Schlacht, und endlich auch, noch mehreren Rampfen in Illprien und Dacedonien. auf den Feldern von Pharfalus (am 20, Juli 48). Rlein: Affien und Egypten faben flegend ben Gieger, und bei fetner Ruckfehr gab ibm Rom die Diftatur. Ungenügfam mit Diefer, auf Lebensdauer empfangenen Burde, mollte Gafar auch die Ronigstrone auf fein Saupt. In Diefem Mugenblide fiel er in der Mitte des Genats, unter den Dol. chen verschworener Republikaner (am 15. Dars 44).

Nach diefer That geriethen alle Parteien in Aufruhr; öffentliche Leidenschaften, Reibungen muchfen, und Rom gab abermals das Schaufpiel eines Burgerfrieges. Uns Diefem (beffen Schilderung der Berfaffer vielleicht mit einer ju umftandlichen Rlarbeit behandelt); - ging wieder ein neues Triumvirat, unter Octavian, Untonius und Lepidus hervor, und mas vorauszusehen mar, -Teinde von Mugen, drobten der fich felbft gerftorenden Des publif. Es traten fammtliche ill prifchen Boller in ein Bundnif gegen Rom. Allein Octavian befiegte fomobl 31: I prier, als die gleichfalls aufgestandenen Dalmaten.

Alle die feindseligen Stoffe, aus benen Roms Burger-

ftandnig bes Gangen erforderlich ift; benn auch im Cab-Dften Guropas forderte die Beit nichts Erhebliches aus ihr ren Diefen.

Tiber, Caligula, Claudins, Rero, Bitellius, Scheusale unseres Geschlechtes, folgten sich durch eine Reihe von fünfzig Jahren auf dem Throne Roms. Erft nach dieser Zeit tam wieder ein Mensch, — Bespasias nus (69—79), — sum Ruder der Regierung. Zein edles Wirken ist bekannt. Titus der Gutige, sein Sohn, geshörte als herrscher leider nur zwei Jahre der Belt. — Domitius schloß sich, durch Grausamkeit und Schwäche, an seine gleichartigen Borganger an, forderte jedoch mehr wie sie, den Berfall des Reiches. Nerva, tugendhaft und wetse, folgte ihm, und vererbte im Jahre 98, bei seinem Tode, das römische Reich an Trajan.

Gin großes, glanzendes Gestirn ging mit diesem über dem Borizonte des Reiches auf. Der Verfasser bildet daher mit der Erscheinung des größten und edelsten der römischen Imperatoren einen neuen Abschuitt, den Achten. Diesfer reicht von Trajans Regierungs Antritt, dis zu des Decius Tode; Zeitraum vom Jahre 08 bis 2512.

Es schien ein Zeitpunkt gekommen, in welchem Roms Gegenwart mit seiner Bergangenheit ausgesöhnt werden sollte. Mit dem Geschenke eines großen Mannes schien das Schickal, dem Berderben und dem Berfalle des Reisches zu steuen. Indessen verhinderte es Beide nicht; nur auf knize Zeit schob es sie zurud. — Des Gegenstandes gänzlich würdig, ist die Schilderung des Berfassers; musterhaft, anziehend durch Gedanken und Wort. — Roms Keinde erbebten bei Trajans Erhebung zum Imperator. Bon Dacien aus, drohten die größten Gesahren für das Reich, und dorthin wandte sich der Raiser zuerst. Im Frühjahre 101 wurde die Donau, auf zwei Schissten, von 60,000 Streitern unter persönlicher Führung Trajans, überschritten, und der Rrieg begann. Nach mehreren Schlachten, war des dacischen Königs Decebalus hauptstads.

Sarmisegethusa (heute Barhelp am Strehl in Siebenburgen) erobert, und ihm nur unter den demuthisgendsten Bedingungen der Friede zugestanden. Im Jahre 102 kam Trajan wieder nach Rom. Aber schon zwei Jahre darauf (104) zog er wieder dem dacischen Könige seindlich entgegen, der mittlerweile die Friedensbedingungen gebrochen. Trajan, als Feldherr groß, — führte sein Deer (105) nur zum Siege. Decebalus wurde gefangen, gab sich Gift, und so wurde auch Dacien eine römische Provinz. — Der Krieg gegen die Parther zog den Imperator nach Asien (106), wo er nach Eroberung von Armenien, Mesopotamien, Abiabene, Affirien, Arabien und Babilonien, im Jahre 117 Ansangs Augusts zu Selinunte starb.

Sabrian folgte ihm. Tapfer als Feldherr feines Oheims, zeigte er als herrscher Abneigung gegen ben Rrieg, gab manche Eroberung wieder zuruck, beglückte indessen durch eine milbe, boch feste Berwaltung sein Reich, welches er nach allen Richtungen durchzog, Mangel und Misberauche zu beseitigen, aber auch Bedürsnisse zu befriedigen wußte. — Auch in der Zukunft seinem Reiche Wohlfahrt und Festigkeit zu sichern, wählte Padrian zwei ausgezeichnete Römer, um ihm auf den herrscherthron zu folgen: Antoninus, und Mare Aurel.

hadrian starb am 10. Juli im Jahre 138, und Anton in us, nach einer mit Sanstmuth und Gute geführten Regierung, am 7. März 161. — Würdig ihm zu folgen, stieg Marc Aurel auf den Thron, — Philosoph, mild und gerecht. — Durch seine nächsten Borgänger neu gebildet, eingerichtet, und wieder zur strengsten Kriegszucht gewöhnt, fand Marc Aurel das römische Heer. Um so rushiger hätte er den, gegen die aus dem Norden an die Dosnau und den Rhein herandrangenden Böller nothwendigen Kampf, — den mar kom an ischen Krieg, — obgleich gegen seine Reigung, beginnen können, wenn das römische heer nicht eben auch mit den Parthern im Kampf verwickelt gewesen ware. Mit unzulänglichen, unsichern Mitteln mußte Marc Aurel den Krieg zu spielen suchen, bis

es ihm gelang, die Barbaren jum Frieden gu gwingen (169). - Bald erneuerte fich der Rrieg. Die Darfomanen fielen nach Dannonien ein, murden jedoch von bier burch ben Raifer vertrieben , melder hierauf fein Soflager gu Carnuntum (Detronel) auffchlug (170). Duntelund arm find die Quellen der Gefdichte jener Beit; daber auch eine befriedigende Aufgablung ber Begebenheiten, porguglich in den nachftfolgenden funf Jahren , nicht ausführbar ift. Rur Die Erfolge find bekannt. Rom bezwang Die Rach. barvolfer an der Donau, die Martomanen, Jagi= gen, Quaden, und fcblog mit ihnen gur Aufrechthaltung ber Rube Bertrage. Diefe binderten aber erneuerte Ginfalle ber Barbaren nicht. Roch maren fie nicht gum gweiten Dale ganglich bezwungen, als Darc Aurel am 17. Darg 180 ju Bindobona (Bien) farb. Gein unmurdiger Cobn Commodus folgte ibm. Den icandlichften Laftern ergeben, vom Bolle gehaft, fuchte er Schut im Urme des Beeres. Er verlor am 1. Janner im Jahre 193, burch die Erften des ungufriedenen Sofes, fein Leben.

Das Beer fo menig wie ber Staat, durch fefte Ginrichtungen gegen die Billfur ber Gingelnen, gegen Cturme der Beit, binlanglich gefichert, geriethen in ber Sand des Schmachen ftets in Befahr, und in Aufruhr, und führten das Reich immer naber ber Berfforung gu. 3m Beere insbefondere lag bas Bift ber allgemeinen Berruttung, bas nur der Ctarte befcmor; Trajan, Sabrian, Marc Murel. - Rein Bunder, daß die Legionen, nach Commodus Tode nicht mehr beschränkt und ihres gewaltigen Ginfluffes be: roubt merben wollten, und Folge alfo, bag Dertinar, - durch jede Tugend ausgezeichnet, - nach Commodus nur brei Monate regierte, und am 28. Darg 193 gemorbet fiel. - Offentlich verfteigerten nun die Leibmachen ben Thron, ben fich Didius Julianus erfaufte. Dage: gen mablten die Truppen in Sprien, fo mie jene an ber Donau, fich gleichfalls eigene Raifer : Descenius Diger, und Septimius Severus. Der Legtere behaup: tete fich gegen Didins Julianus, ben Diefelben Dratoria-

ner, die ibn auf den Thron erhoben, auch jum Tode ver urtheilten. Aber Ceverus bielt über fie fcarfes Gericht. entwaffnete die Leibmachen, entließ und verbannte fie fcimpflich. Descenius, nunmehr alleiniger Rebenbuhler bes Severus, behauptete fich bei Bogang, unterlag aber in Affen. Caracalla folgte feinem granfamen Bater Severus, mels der in Britannien am 4. Februar des 3abres 211 fart. Beine Regierung, fcmach nach Aufen, von mo gu feiner Beit die Deutschen unbeftrafte Ginfalle magten, endigte am 8. April 217. - Caracallas Morder, Racrinus, eben nicht unfähig ju regieren, aber durch Reigheit verhaßt, folgte ibm. Roch vor ablauf eines Jahres, am 7. Juni 218, murde er getodtet. Auch Beliogabalus, obgleich erft vierzehn Babre alt, graufam und lafterhaft, gelangte bennoch jum Throne, damit die Billfur des Beeres in jeder Art fich versuche. Die Pratorianer hieben ihn am 11. Mai 222 in Stude. Gein Reffe Alexander Geverus tam nun jur Regierung, die er mit Gparfamteit, Dilde, Dafis gung und Gute gierte. Uber das gugellofe Beer miderftand mit Trope dem Streben, Ordnung und Rriegegucht in demfelben berguftellen. Im Begriffe, einen Ginfall ber Germanen nach Gallien ju bestrafen, murde er, nachit Maine am Rheine, durch Mariminus, von gedungenen Meuchelmordern getödtet, am 19. Dars 235. -

Der Berfasser bezeichnet die nächsten fünfzig Jahre bis auf Diocletian, — als solche, in welchen mehr als eben so viele Männer sich angemaßt haben, den Titel eines Imperators zu führen, und bald des ganzen Reiches, bald einzelner Provinzen, sich zu bemächtigen. Sie sielen größe tentheils unter den Schwertern jener Soldaten, die sie erst vor kurzem zum Throne berufen, — und führten immer rascher, die lange vorbereitete Auslösung des Reiches here bei. Billig sollte die Geschichte sie nicht nennen; aber es ist zu spät, um sie der Bergessenheit zu überliefern. Auch zog manchmal, in dem Wechsel der Zeit, mancher Mann zum Throne heran, der nicht ganz von Tugend, wenigsstens nicht von dem Willen entblößt war, seinem Vater-

lande nüglich zu fenn. Deßhalb befaßte fich auch ber Berfasser in der nachsten Darstellung bis zu Decius Tode, mit gewohnter Mühe und Ausführlichkeit, uns neben dem grau samen Mariminus (235—238), — den ruhmwürdigen Gordianus ill. (258—244), — den unbedeutenden Phislipp (244—249), — und endlich Decius (249—251) zu zeigen, der sein Reich gegen die nach Thracien eingedrungenen Gothen zu vertheidigen genöthiget war, — durch Berrätherei des Gallus, eines seiner Feldherren aber, bei Forum Terebroni, wo sein ganzes heer von Gothen vernichtet wurde, das Leben verlor. —

Die Zeit, in welcher der Reim der Auflösung, der an dem Innern des großen Reiches nagte, seine zerstörenden Früchte bringen sollte, zog nun rasch heran. Es ift die Epoche, welche der Berfasser uns im Neunten Abschnitt schildert: Bon der Erhebung des Gallus zum Imperator, bis zum Tode Constantins des

Großen; Beitraum vom Jahre 251 bie 337.

Ballus murde jum Imperator gemablt. 36m folgte in dem Sturme des Staates, eine gablreiche Reibe von Berrichern an das Ruder des ichmantenden Schiffes. Es mare nicht paffend, bier alle die Danner gu nennen, melde, durch Gunft der Legionen berufen, oder durch eigene Rante, fich brangten, ein trauriges Umt, bas größte Reich feinem Grabe guguführen, - gu übernehmen. Dicht Benige, es maren Diele, melde Diefer Bormurf der Befdichte trifft ; und an dem Roloffe, meldem der Umfturg galt, mußten es auch Diele fenn. - Coon Balerianus (253-260) fand es für gut, um das gitternde Bebaude beffer gu über= feben, den Mittelpunet der Gewalt nach Bngang gu ver= legen, von mo er die Bertheidigung des Reiches, gegen Die immer zudringlicheren Gothen, Garmaten und Quaden leitete. - Die mar das Reich burch fo viele Befahren von Muffen bedroht, und jugleich fo im Innern durch Emporungen gerruttet, ale unter Gallienus Regierung' (260 -268). Bölker vom Norden her nahmen Roms Dro: vingen am linten Donau = Ufer in Befit; Botben er-

ner, die ihn auf den Thron erhoben, auch jum Tode ver urtbeilten. Aber Coperus bielt über fie fcarfes Bericht, entwaffnete die Beibmachen, entlieft und verbannte fie fcimpflich. Descenius, nunmehr alleiniger Rebenbuhler des Geverus, behauptete fich bei Bygang, unterlag aber in Affen. Caracalla folgte feinem graufamen Bater Geverus, wels der in Britannien am 4. Rebruar Des Jahres 211 ffarb. Seine Regierung, fcmach nach Augen, von mo gu feiner Beit die Deutschen unbestrafte Ginfalle magten, endigte am 8. April 217. - Caracallas Morder, Da acrinus, eben nicht unfähig zu regieren, aber burch Reigheit verhaft, folgte ibm. Doch vor Ablauf eines Jahres, am 7. Juni 218, murbe er getodtet. Auch Beliogabalus, obgleich erft vierzehn Jahre alt, graufam und lafterhaft, gelangte bennoch jum Throne, damit die Billfur des Beeres in jeder Urt fic versuche. Die Pratorianer hieben ibn am 11. Mai 222 in Stude. Gein Reffe Alexander Geverus tam nun gur Regierung, Die er mit Sparfamteit, Dilde, Dagi. gung und Gute gierte. Aber bas guaellofe Beer miderftand mit Trope dem Streben, Ordnung und Rriegsaucht in dem. felben berguftellen. Im Begriffe, einen Ginfall der Germanen nach Gallien zu bestrafen, murde er, nachft Maing am Rheine, burch Mariminus, von gedungenen Meuchelmordern getodtet, am 19. Mars 235. -

Der Verfasser bezeichnet die nächten fünfzig Jahre bis auf Diocletian, — als solche, in welchen mehr als eben so viele Manner sich angemaßt haben, den Titel eines Imperators zu führen, und bald des ganzen Reiches, bald einzelner Provinzen, sich zu bemächtigen. Sie sielen größetentheils unter den Schwertern jener Soldaten, die sie erst vor Lurzem zum Throne berufen, — und führten immer rascher, die lange vorbereitete Auflösung des Reiches herz bei. Billig sollte die Geschichte sie nicht nennen; aber es ist zu spät, um sie der Vergessenheit zu überliefern. Auch zog manchmal, in dem Wechsel der Zeit, mancher Mann zum Throne heran, der nicht ganz von Tugend, wenigstens nicht von dem Willen entblößt war, seinem Vater-

lande nuglich zu fenn. Deshalb befaßte fich auch der Berfaffer in der nachften Darftellung bis zu Decius Tode, mit
gewohnter Mube und Ausführlichkeit, uns neben dem grau
samen Mariminus (235—238), — den ruhmwürdigen
Gordianus III. (238—244), — den unbedeutenden Phislipp (244—249), — und endlich Decius (249—251)
zu zeigen, der sein Reich gegen die nach Thracien eingedrungenen Gothen zu vertheidigen genöthiget war, —
durch Berrätherei des Gallus, eines seiner Feldherren,
aber, bei Forum Terebroni, wo sein ganzes heer von Go
then vernichtet wurde, das Leben verlor. —

Die Zeit, in welcher der Reim der Auflösung, der an dem Innern des großen Reiches nagte, seine zerstörenden Früchte bringen sollte, zog nun rasch heran. Es ist die Epoche, welche der Berfasser uns im Reunten Abschnitt schildert: Bon der Erhebung des Gallus zum Imperator, bis zum Tode Constantins des Großen; Zeitraum vom Jahre 251 bis 337.

Gallus murde jum Imperator gemablt. 36m folgte in dem Sturme des Staates, eine gablreiche Reibe von Berrichern an das Ruder des ichmankenden Schiffes. Gs mare nicht paffend, bier alle die Manner gu nennen, melde, burd Gunft der Legionen berufen, oder durch eigene Ran-Fe, fich brangten, ein trauriges 2mt, bas größte Reich feinem Grabe guguführen, - ju übernehmen. Dicht Benige, es maren Biele, welche Diefer Bormurf der Gefchichte trifft; und an dem Roloffe, welchem der Umfturg galt, mußten es auch Biele fepr. - Coon Balerianus (253-260) fand es für gut, um bas gitternde Bebaude beffer ju uberfeben, den Mittelpunkt der Gewalt nach Bngang zu verlegen, von wo er die Bertheidigung des Reiches, gegen Die immer zudringlicheren Gothen, Garmaten und Quaden leitete. - Rie mar das Reich durch fo viele Gefahren von Außen bedroht, und jugleich fo im Innern burch Emporungen gerruttet, als unter Gallienus Regierung! (260 -268). Bölker vom Norden her nahmen Roms Provingen am linten Donau-Ufer in Befig; Gothen ecfcienen an ber Offfufte bes fcmargen Meeres, und Der uler landeten bei Bogang, murden aber bier gefchlagen.

Claudine II. (268-270) reinigte das Reich von ben Gothen, gegen die er im Rampfe ftete gludlich mar; aber erit fein Nachfolger 2 urelianus (270-275) gmang fie jum Frieden. Muf einer andern Geite mußte indeffen ber Raifer der Gewalt von Augen meiden. 3m Jahre 274 namlich, mar er genothigt, Dacien den nordifden Bolfern au raumen. Die Gothen befehten Giebenburgen. Die Moldau und die öffliche Ballachei. Gudlich bon ihnen liefen fich die Bandalen an ber Donau nieder; die Jagngen mifchen bier und der Thei g. Dft: lich von Dacien, am Druth und Dniefter, mobnten Die Garmaten, - in bem carpathifden Bebir ge die Baffarnen, Carpier, Martomanen und Quaden. - Der erfte Berluft von Mugen ber mar alfo gefcheben. Er mare von geringerer Bedeutung gemefen, hatte er nicht auch auf die Dagregeln im Innern Rudwirfung genommen.

Nach Tacitus (275—276) bestieg Probus ben Thron (276—282). Tapfer, geistvoll und tugendhaft, that er bennoch ben Miggriff, und siedelte an den Reichsgrens jen gegen Deutschland, Böller aus Norden an. Die fügten sie sich in die sittliche Lebensweise der Römer, sondern durchzogen plündernd die Provinzen, und erleichterten in der Folge die Einfälle von Außen.

Roch tam der Thron in mehrere Bande, bevor ihn Dio cletian bestieg (vom 17. Dezember 284 bis 305). Durch einen Mitregenten (Marimianus), und zwei Safaren, erleichterte er sich die Last der Regierung, und schied demnach die Berwaltung des Reiches in vier Bezirke; boch blieb dieses noch ungetheilt. Aber schon die nachsten Rachfolger bewirkten eine ordentliche Theilung und Trensnung. Im Berlause der nächsten Zeit wechselten die Berstiltnisse des Reiches schnell mit den Erscheinungen der herrsschen, Bwischen vier derselben, die sich Kaifer nannten, war seit dem Jahre 307, nunmehr ununterbrochen, das Reich

gleichzeitig getheilt, bis beren Giner: Conftantinus, es wieder in feiner Sand vereinigte (am 18. Ceptember 523). Er hatte ben Mittaifer Mapentius, fpater Licinius, besiegt, nachdem ihm diefer früher ben Marimin zu bekampfen geholfen hatte.

Conftantin, ber Große genannt, ein Schüßer des Chriftenthums und deffen Berbreiter, erhob Byjang jum Sig der Regierung. Diefes neue Rom, im Frühjahre 350 feierlich zur Stadt geweiht, erhielt von ihrem Stifter den Ramen Conftantins). Das heidenthum blieb von ihren Mauern ausgeschloffen, während das alte Rom noch immer seinen Gögen frohnte. Die Laune der Zeit, die Alles umstaltet, und in der Gezgenwart zur Bergangenheit uns Kontraste zeigt, hat auch hierin ihr unveränderliches Recht behauptet.

Wie der Verfasser bis nun zu, bei allen welthistorischen Begebnissen Anlaß genommen, ein richtiges Bild der Vershältnisse, wie sie eben sich vorfanden, — zu zeichnen, so sehen wir ihn auch jeht die Epoche Constantins des Großen, in allen ihren Beziehungen nach Außen, und ihren Cinwirkungen nach Innen, lebhaft, tressend und anziehend schildern. Der militärische Zustand des Reiches, jener der Rriegszucht des Beeres, so wie die politischen Einrichtungen, finden daher in dem vorliegenden Werke ihre Würdigung. Die Civilgewalt wurde von der militärischen gestrennt, das Reich in vier Präsekturen: Gallien, Itaslien, Ilyrien, und den Orient, getheilt, und die Besehlshaber unabhängig von den Statthaltern gesett.

Nach einer rühmlichen Regierung, — jedem Zwiste seines hauses zu begegnen, — vertheilte Constantin noch bei Leben, das Reich an seine Göhne und Nessen. — Was hier als Alugheit erscheint, war nur Folge der verderbten Glemente des Reiches. Es war zum Untergange, zur Zerzstücklung reif; wohlwollend gönnte das Schicksal ihm, nach langen Stürmen, eine Auflösung im Frieden. — Constant in, Constant üs, Constant, die Söhne, — Dalmatius und Anibalian, die Resen, — des gro-

fen Kaifers, übernahmen die ihnen zugewiesenen Gebiete. 3wei Jahre darauf, am 22. Mai 337, ftarb er, durch die in diesem Augenblicke empfangene Taufe, als Christ.

Conftantins des Großen Erwartungen täufchte die Bustunft. Wir feben diefe in dem gehnten Abichnitte: Bon der Theilung des Reiches unter Conftantins Sohne, bis gum Umfturg des westerömischen Reiches; Zeitraum von 357 bis 476, — aufgeschlossen.

Das Beer erkannte nach Conftantins Tode nur def: fen brei Cobne als Raifer. Demnach übernahm Confantinus II. die Drafettur Gallien . - Confrans tius die Prafettur des Drients, - und Conftans Stalien und Illprien. Bei Diefer Theilung geriethen auch Die Bruder in 3mift. Conftantinus fiel in einem Gefechte gegen Conftans (340). Bebn Jahre fpater (350) murde dies fer ermordet, und fo blieb nur Conftantius, und ers Flarte fich jum alleinigen Beherricher bes Reiches. Der Rrieg gegen die Perfer gog ibn, im Jahre 360, nach Uffen, mabrend die gallifden und germanifden Truppen ben vom Raifer guruckgelaffenen Gafar Julian gleichfalls gum Rais fer erhoben. Gben wollte Conftantius, nach dem Rudguge der Perfer, mit dem fprifchen Beere nach Guropa gurud, als ihn am 3. November 361, ju Mopfucrene in Gilicien, Der Tob ereilte. Juliau murde nun Raifer. Geine Burge. jedoch thatige, gerechte Regierung (361-363) hemmte in dem verfallenden Staate fein Ubel. Dem Strome des Berberbens fonnte nichts mehr feuern.

Nach Jovian (363—364) mahlte das heer den Pans nonier Balentinian jum Imperator, — diefer aber feinen eben fo graufamen Bruder Balens zum Mitres genten. Die Brüder theilten das Reich. Der Lettere übernahm die Prafektur des Orients, und Balentinian die übrigen drei. Diefer schlug seine Residenz zu Mediolas num, jener in Confrantinopel auf.

Das o ftar om i f de Reich tam, feit bem Jahre 366, mit den Gothen wieder in feindselige Berührung, so daß beide Raifer ernfte Unftalt treffen mußten, um die Rord-

grenze ihres Reiches besser zu verwahren. Die eingeleiteten Befestigungen an der Donan schienen die Sicherheit des Gebiets der Anaden zu verleten, so daß sowohl diese, als auch die Jazngen und Sarmaten, Pannonien und Ober-Mösien übersielen. Nachdem er die barbarischen Böller gezüchtigt hatte, starb Balentinian am 17. November 375. Gratian, sein Sohn, folgte ihm als Kaiser des westlichen Reiches (375–383). — Dieß ist die Zeit der Böllerwanderung aus dem hohen Norden nach dem füdlichen und westlichen Europa. Der Einbruch der Junnen zog folgenreiche Ereignisse nach sich. Das gespaltene Römerereich, obgleich es die ganze gebildete Welt in sich schloß, war zu ohnmächtig, um dem Andrang roher Kräfte zu widersstehen. Barbaren leiteten nun die Weltbegebenheiten.

Aus Aften kommend, jagten die Hunnen vorerst die Gothen vor sich her. Balens wies den Bertriebenen am rechten Donausufer, in Thracien und Mösien, Lagerspläge an. In Kurzem bedeckte eine Million Barbaren (We fis Gothen) die Ebenen Nieders Mösiens. Auch die Ofts Gothen, durch das unaushaltsame Borrücken der Hunnen gedrängt, baten, im Frühjahre 377, den Kaiser um Land zur Niederlassung. Gine abschlägige Antwort hemmte ihr Borrücken nicht; die Roth trieb sie über die Donau, gleichfalls nach Nieders Mösien. Die Gothen verheerten nun Thracien bis an den hellespont. Im nächsten Jahre (378), in welchem Balens am 9. August, nächst Adrianopel. Die Besahung trieb dieselben jedoch in die Klucht.

Gratian, der Beherrscher des romischen Befte Reiches, ermählte am 19. Janner 379 den The od of ius jum Mittaifer für den Orient. Dieser hatte kaum die Zwiftigkeiten mit den Gothen, ehrenvoll, und flegreich für fein Reich, beendet, als nun die Junnen selbst (382) über die Donau nach Mössen fielen. Indessen scherer biefer Bersuch, und fie schmiegten sich friedlich in die Forderungen des Kaifers.

Gratian murde ju Epon ermordet (am 25. Auguft 383),

Rad einer Buifderregierung des Ufurvators Rarimus, Abernahm Gratians Bruder, Balentinian II., das Beft-Reich (388-392). Rach dem gewaltthätigen Tode des Bettern, und nachdem die Emporer bezwungen waren, überaab Theodofins das Abendland feinem jungern Gobn & o n v. rine (305-423). Ale auch bas Oft-Reich burch feinen balb hierauf erfolgten Sod (am 17. Janner 395) erlediget murbe, folgte, bem letten Billen des Baters gemaft, ber altere Cobn, Arcadins, ibm bafelbft auf den Thron. Die nachften Jahre boten ein eigenes Greigniß fur bie Gefdichte. Beide Raifer, durch Jugend unvermogend - (Arcadins achtzehn, Sonorins eilf Jahre alt), - in die Ungelegenheiten ihrer Reiche su greifen, überlieferten bas Schidfal der Boller ihren herrschfüchtigen Bormundern : Rufin im Morgenlande, - Stilico im Beft:Reid. Durch bittern Sag entzweit, geriethen Bettere, im Ramen ihrer Berrider, in den blutigften, graufamften Rrieg, ju welchem fie, je nachdem es ihren Abfichten frommte, Gothen, Sunnen und andere Barbaren herbeigugiehen mußten. Bis in das Innerfte der Reiche drang die Bermuftung, und eine, - in Diefen befdrantten Bugen bes Gefchehenen nicht gu foilbernde in dem vorliegenden Berte jedoch überaus flar ent midelte, - Staateverwirrung. Diefe reichte über Arcabius Tod (1. Dai 408) binaus, bis gu jenem bes Beftgo. then Ronigs Alarich (410), melder, gegen Bonorius im Rriege, fogar Rom am 24. August 410, fturmen, plunbern, und in Brand fleden ließ. Sonorius farb tinderlos am 27. August 423. Theodofius II., welcher feinem Bater Arcadius im Oft-Reiche gefolgt mar, ertlarte am 23. Oftober 425 Balentinian III., feinen Better, gum Raifer des Abendlandes.

Gin neues Schreckniß ging aus ben hunnenscharen hervor. Attifa, von den nun gebeugten, ihre Schmach und Erniedrigung fühlenden Bollern des ehmals ftolgen Rome, die Geißel Gottes genannt, erweiterte feit dem Rahre 434 sein Gebiet. In Möfien, Dacien und Boiobe mum unterwarfen fich ibm viele Stämme, in Folge

feiner Giege, Berbeerend drang Uttila im Sabre 441 nach Ober : Möfien, Illyrien und Thracien, und griff im Sabre 447 jum zweiten Dale bas Dft : Reich an. Dos fien, Thracien, Dacien und Illprien, ein Theil von Pannonien, murden vermuftet, und ihrer Bevolferung beraubt. Bis an die Borftadte Conftantinopels, bis an die Thermovnlen, reichte die gerftorende Kluth. 3m fcimpf. liden Frieden trat Theodofius im nadften Jahre einen Theil des Dit = Reiches an Uttila ab, und fo bildete fich swifden beiden Romerreichen, ein neues, - ein bunnis fces. Theodofius farb am 28. Juli 450. Marcian folgte ibm. Attila, ber, übermuthig folg, nichts Berin= geres im Schilbe führte, als beide Romerreiche gu erobern, mandte fich, - weil Marcian ihm Chrfurcht einguflogen mußte, - gegen bas Abendland. Mit 500,000 Rriegern gog er im Binter jum Jahre 451, über den Rhein bei Bafel. Ballien unterlag feinen Bermuftungen ; aber auch er murbe gefolagen. Roch ein Jahr feste ber Sunnentonig feine Alles gerftorenden Buge, und zwar in Stalien fort, bis ibn, im Jahre 453, der Tod diefer Belt entzog. Mit ibm gerfiel fein Reich. Die bezwungenen Bolter riffen fich vom Joche los; die hunnen felbft gogen fich gurud, ober traten in friedliche Berhaltniffe mit ihren Rachbaren.

Indessen schritt das römische Abendland seiner ganglichen Aussöfung immer näher. Balentinian III. wurde am
16. März 455, in Rom gemordet. Rach surchtbaren Stürmen ergriff, am 19. November 461, Severus die Zümen ergriff, am 19. November 461, Severus die Zügel der Regierung. Schon früher (457) war auch im Orient
der trefsliche Marcian gestorben, und ihm Leo gefolgt (457
—474). Dieser schlug für das Abendland, nach Severus
Tode (465), den tugendhaften und tapfern Feldherrn Unthem ius, zum Beherrscher vor (467—472). Abermals
störten die Gothen, durch seindliche Ginfälle, die Sicherheit und die Macht beider Reiche, in welchen, nach Anthemius Tode, Julius Nepos (473—475) im Abendlande, und im Orient, nach Leo I., dessen unwürdiger Entel Leo II. den Thronbestieg, der jedoch in demselben Jah-

re (174) ftarb. Sein Mitregent, Beno, blieb Raffer bes Orientes; allein nur ein Jahr; denn im folgenden (475) wurde er vertrieben, und Bafiliscus jum herrscher berrufen.

3m Abendlande, mo feit Julius Repos Bertreibung (475), Romulus Domillus berrichte, erflarte fic, im Sabre 476, ein Oberfter der Laiferlichen Leibmache, Doogcer, - nach der Groberung Rome, und Momillus Abdantung, - jum Ronige und felbftftandigen Beberrfcher Italien 6. Die übrigen Theile des Beft-Reiches hatten fich icon fruber von demfelbem getrennt. Huch bas Dit : Reich beidrantte fich auf engere Grengent; denn nur Thracien, Macedonien, Griechenland, Dalmatien, Ifrien, ein Theil Afiens, und Gappten erfannten Die unmittelbare Derrichaft des morgenlandifchen Raifers. - Rad vielen blutigen Rampfen, nach einer ichaurig ichleichenden Beit des ununterbroches nen fittlichen Berfalles , bem feines Menfchen Sand Ginbalt ju thun im Stande mar, gerfiel endlich der Rolof, aufgebaut und gefpalten burch bas Schwert.

Mit diesem Abschnitte, dem zehnten, endiget der Berfaffer den erften Band seines schätbaren Bertes, indem er auch noch eine höchst zweckmäßige Über sicht des Inhalts, nach der Zeitfolge geordnet, anfügen ließ. — Bir fanden in diesem Abschnitte die Mühe und Sorgfalt zu bewundern, mit welcher der, am sichtbaren Abgrunde des Reiches, durch Schalheit der Begebenheiten ermüdende Gang der Zeit, dennoch mit gleichmäßiger und klarer Behandlung des Stoffes verfolgt worden ift. —

R

(Die Fortfegung folgt.)

the matternance of the property of the second of the secon

AND THE SHAPE SHAPE THE SALE OF THE SALE O

#### VI.

### Reuefte Militarveranderungen.

#### Beförberungen und Uberfehungen.

Don Pedro, Raifer von Brafflien; exhielt das vatante J. R. Zach.

Bertoletti, Anton Bar. , GM., wurde j. 2. Inhaber v. Don Pedro Raifer v. Brafilien J. R. ernannt.

Don Miguel, Pringregent von Portugal, erhielt bas valante J. R. Duta.

Cfollich, Rartus Bar., &Re., murbe g. z. Inhaber v. Dom Riguel Pringregent v. Portugal J. R. ernannt.

Piccard v. Grünt hal, Johann, 3DR., 3. 2. 3n. haber v. Ergbergeg Johann Drag. R. betto.

Benegut Boleph v., FML, j. Impaber v. vatant Wied-Runtel J. R. detta,

Calis, Rudolph Graf, GM., j. n. Inhaber v. Erzherzeg Rarl J. R. bettb:

Danger, Frang, GD., g. a. Inhaber v. Raifer 3. R.

Reifen v. Retfe, Abam, GR., g. z. Juhaber v. Raffer Alexander J. R. detto.

Rinsty, Anton Graf, GM., 4. Inhaber v. valent Rlope fiein J. R. Detto,

Dar. milit. Beitfch. IV. 1827.

- Bondoo v. Malborg, Rarl Bar., GR., 3. Inhaber v. vafant L'Espine 3. R. ernannt.
- Soldner v. Solden hofen, Joseph, GM., 3. Infaber v. valant Greth J. R. detto.
- Rimptich, Joseph Graf, FRL., j. General der Ras vallerie bef. . . . .
- Grünne, Philipp Graf, FML., 3. General der Raval-
- Strand, Gottfrieb Bari, But. al. poffriegerait, g. Feldzeugmeifter betto.
- Dumb v. Dublheim, Frang, FDE., 3. Feftungstoms ... mandanten in Temesmar ernannt.
- Abele v. Lilienberg, Frang Bar., GM., j. FML. u. Divifionar in Peterwarbein bef.
- Rogner v. Roffened, Joseph Bar., Oberft v. Burtemberg J. R., g. GM. in feiner Anfiellung betto.
- Rong en, Bilhelm Bar., Oberft v. König v. Batern Drag., a. GD. u. Brigadier in Bohmen betto.
- L'az a rich v. Linda ro, Joseph Bar, Obsil. v. Ottochaner Er. J. R.; "z. Warandiner Aneuzer Ge. J. R. übers.
- Liebrid, heinrich, Obfil. v. Warasbiner Krenzer Gr. J. R., 3. Ottochaner Gr, J. R. betto.
- Diller v. Bilbftein, Leopold, 1. Maj. v. Rienmager Buf. R., j. Obffl, im R. bef.
- Szerelem, Franz v., 2. Maj. v. detto, z. 2. Maj. detto.
- Mitloffy, Joseph, Maj. v. Penfioneffand, 3. 2. Maj. bei Rienmayer Suf. R. eingetheilt.

- Koffebich v. Ulmborf, Johann, Maj. v. Albert Gpulai J. R., z. Piag-Maj. in Brood überfest.
- Milutitich, heinrich Chevalier, Play. Maj. v. Gremona, in Dieser Eigenschaft nach Mantua betto.
- 2Beglar, Ludwig Bar., Plag-Maj. v. Mantua, in diefer Gigenschaft nach Cremona Detto.
- Spurtovice, Athanas, Rapl. v. Lillenberg J. R., z. wirkl. Optm. im R. bef.
- Juritid, Frang Bar., F. v. Lupem J. R., g. Ul. bei Sobengollern Chev. Leg. R. bette.
- Baned v. Baldftadten, Johann Erneft, Rapl. v. Splenn J. R., g. wieft. Optm. im R. betto:
- Begt, Rarl Ritter v., uf. v. Martaffy J. R., 3. Obl.
- Mallaguggi, Frang Gtaf, F. v. Geppert J. R., g. Ul. bei Ergherzog Ferbinand gut. R. betto.
- Riefda, Rati, A. Rittiff. v. Sommuriva Rur. R., д.
- Lied emann, Leopold, BBl. b. velto, g. a. Rittm. betto
- Dufa, Micael v., Ul. v. betto, g. Dol. Detto betto.
- Piccolomini, Peter Thomas Graf, Rad. v. detto,
- S'farfi n's fo, Rafimir Graf, UT. b. Rnefento Drag. R., g. Dbl. im R. detto.
- Bachold, Samuel, 2. Rittm. v. Rinsto Drag. R., 3.
  1. Rittm. im R., betto.
- Fallenftein, Johann Bar., Obl. v. Detto, g. 2. Rittm. betto detto.
- Be Courtois, Raffmir, Rab, v. betto, g. Ul. v. betto Detto.

- Leutich, Albert Bar., Ul. v. Dobenzollern Chep., Beg. R., p. Dbl. im R. betto.
- Liechtenstein, Friedrich Fürst, III. v. Schwarzenberg Uhl. R., z. Obl. bei Würtemberg Buf. A. Detto.
- Sommery, Ludwig Graf, Dbl. v. Burtemberg Buf. R., g. s. Rittm. bei hohenzollern Chev. Leg. R. betto.
- Bolgner, Johann, Ul. v. Mazzuchelli J. R., bei bee 4. galigifchen Rorbons : Abtheilung eingetheilt.
- Ga ftelli, Frang, Ul. v. Penfionsftand, beim 5. Garnifonebat, betto.
- Dworja?, Guftav, j. F. bei Langenau J. R. bef.
- Coreti, Johann v., ; 3. bei Burtemberg 3. R. betto.
- Bestar v. Blankenftern, Gustav Bar,, 3. F. bei Lufignan J. R. betto.
- Bullovello, Joseph, 4. F. bei Bergogenberg 3. R. betto.
- Dorninger v. Dornftraud, Johann, g. F. bei Grofherzog v. Baaben 3. R. betto.
- Ruffp, Johann, g. F. bei Liechteuftein J. R. Detto. Partung, Ernft, g. F. bei Raifer J. R. detto.

1. 12 41 14

21.

Montoni v. Palacios, Frang p., Obl. v. Penstons.
Aque, g. Rommandanten der Gräher Polizeie.
mache ernannt.

Pensionirungen.

Sabit v. Fugat, Andreas Graf, FML u. ad Latus, beim tommanbirenden Generalen in Galigien, mit Gen. der Rav. Rar.

- Till y. Stern hain, Johann, Maj. v. Großherzog v. Baaben J. R., mit Obflie. Kar.
- Rerb, Joseph, Plate Maj. in Bregens, mit Obfilte. Rarad hon.
- Lang, Gottfried, Daj. v. Liechtenftein J. R.
- De Bona, Lutas Marquis, Plat: Maj. j. Karlsburg.
- Steh, Ignag, Sptm. v. Gradistaner Gr. 3. R.
- Borvath, Stephan, Rapl. v. Mariaffy 3. R.
- Chanovety v. Langendorf, Johann Bar., Rapt. v. Raifer Jager R., mit Optme. Penfion.
- Bofe, Ernft Bar., Obl. v. Schneller Chev. Leg. R., mit Rittm. Rar. ad hon.
- Stumpf, Martin, Dbl. v. Ergherzog Rudolph 3. R.
- Paumgarten, Joseph Bar., Dbk v. Dobengollern Chev. Leg. R.
- Puls, Beinrich v., Obl. von ber 4. galigifchen Rordond
- Pringl, Peter, Ul. v. Ergherzog Rainer 3. R.
- Raina, Cafar, Ul. v. 5. Garnifonsbat.

#### Quittirungen.

- Stürgth, Rari Graf, 2. Rittm. v. D'Reilly Chev. Leg., R., mit Rar.
- Festetits de Tolna, Ernst Graf, Obl. v. Aneserich Orag. R., mit Rar.
- Lelovsty v. In 06 3, Grasmus, F. v. Don Pedro Rais fer v. Brafilien J. R.
- Ballogibb.v. Ballogh, Jofepp, F. b. Bergogenberg. 3. R.

#### Berftorbene.

Strachwiß, Leopold Bar., Oberst v. Pensionsstand. Boggo di Borgo, Chevalier, titl. Oberst v. detto. Butassovich v. Dorlos, titl. Obsil. v. detto. Beiß, Bingeng, Maj. v. detto.
Frangipani, Bernhard Graf, Maj. v. detto.
Engel, Anton Graf, Maj. v. detto.
Mang, Bingeng, titl. Maj. v. Armeestand.
Traiber v. Lowenschwert, Joseph, titl. Maj. v. Pensionsstand.
Redemann, Christoph, Spum. v. Albert Gyulai J. R.

Was achowich de Mibutfen, Mitolaus, Sptm. v. Mes cfery J. R.

Rgitousty v. Dobrfchut, Innozens Bar., Rapl. v. Erzherzog Rudolph J. R.

Wolf, Anton. Obl. v. Antichera J. R. Baufchka, Joseph, Obl. v. S. Art. R. Abrians, Karc. F. v. Geppert J. R.

THE RIP.

200 Charles as Court to the Co-

Berbefferung im eilften hefte. ... Seite 167, Beile 6 von unten, ftatt noth lies: auch.

a dest in

### Inhalt des vierten Bandes.

| Benntes peft.                                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| . Se                                                                                                                                                                                     | ite        |
| 1. Das Rorps bes Generalmajors Gurff Johann Liechtens ftein, im Belbug 1706 in Deutschland                                                                                               |            |
| II. Gefchichte Des erften ichtefifden Rrieges. Rach öftreich- ifden Original-Quellen. Zweiter Theil, Beldaug im Jahre                                                                    |            |
| 1742. Erfter 215fcnitt                                                                                                                                                                   | 3          |
| 111. Das Treffen am Minelo am 30. Mai, und bie übrigen Rriegereigniffe in Italien, von ber Mitte Des Dai bis                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                          | 7          |
| 1V. Das öftreichische Ravalleriegeschun, im Bergleiche mit ben reitenben Artillerien anderer Staaten                                                                                     | 8          |
| V. Literatur. 1) über Terraingestaltungen und beren nuchfte Begiebungen gu ben Sauptmomenten ber Sattit. Bon                                                                             |            |
| bem fonigl. balerifchen Oberfien Freiheren Reichlin von                                                                                                                                  |            |
| Melbegg. (Bortfebung.)  a) Lehrbuch ber Mathematif für Militärschulen und jum Selbstunterricht, von C. U. Freiherrn v. Salis, Unsterlieutenant im f. f. Dionierforps. Erfter bis vierter | 9/         |
| Band. — Wien; 1821 — 1823                                                                                                                                                                | o!         |
| fcaft der Romer und Turfen. Bon J. B. Schels, faif.                                                                                                                                      |            |
| öftr. Sauptmann. — I. Band, und II. Band 1. und 2. Ab-                                                                                                                                   |            |
| theilung. — Wien, 1826—1827                                                                                                                                                              |            |
| VI. Reuefie Militarveranterungen                                                                                                                                                         | 1;         |
| Eilftes Beft.                                                                                                                                                                            |            |
| F I. Das Rorps bes Generalmajors gurft Johann Liechten, fein, im Belbjug 1796 in Deutschland. (Fortfebung.) . 1:                                                                         | 23         |
| II. Geschichte bes erften schlessischen Rrieges. Zweiter Theil.                                                                                                                          |            |
| Beldzug vom Jahre 1742. Zweiter Abschnitt. Mit dem<br>Plane der Schlacht von Ezaklau                                                                                                     | <b>j</b> 6 |

|                                                                 | •                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                |
|                                                                 | Scit                                                                                                                                                           |
| IIL Die Ersber                                                  | ring von Race burd ben Geldmarfchall Abelph                                                                                                                    |
| Freiherrn                                                       | von Schwarzenberg, am 29. Marg 1598 170                                                                                                                        |
| -                                                               | icifche Ravalleriegefcun, im Bergleiche mit                                                                                                                    |
|                                                                 | nden Artillerien anderer Staaten. (Fortfes                                                                                                                     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                |
|                                                                 | über Lerraingeftaltungen und beren nächste                                                                                                                     |
|                                                                 | en ju den hauptmomenten ber Laftif. Bon dem<br>rifden Oberften Freiberen Reichlin von Rele                                                                     |
| •                                                               | bing.)                                                                                                                                                         |
| ·                                                               | litārverānderungen                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                |
|                                                                 | Budlftes Befant                                                                                                                                                |
|                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                       |
|                                                                 | s bes Seneralmajors Fürft Johann Liechtens                                                                                                                     |
|                                                                 | Zeldzug 1796 in Deutschland. (Schlus.) 243                                                                                                                     |
|                                                                 | idifde Ravalleriegefdus, im Bergleiche mit                                                                                                                     |
|                                                                 | den Artillerien anderer Staaten. (Schluf.) . 272                                                                                                               |
| TIT Die Ginte                                                   | lialinna nau Mannhaitte itt Ausstendik vans 💎 🗀                                                                                                                |
|                                                                 | ließung von Mannheim im Spätherbit 1795. 293<br>1er Felkellung der Wegfgraftere. 3.5                                                                           |
| IV. Berfuch ein                                                 | lliefung von Mannheim im Spächerbf 1795 293<br>ier Festkellung der Wegtaraftere 315<br>Beschichte des süd-öftlichen Europa unter der                           |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft                | ier Festellung der Wegtaraftere 3:5<br>Befchichte des fud söftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türfen. Bon J. B. Schels,                               |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ier Feggellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fud söftlichen Europa unter der<br>der Romer und Turfen. Bon 3. B. Schels,<br>Bauptmann. — (Fortfehung.) |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ier Festellung der Wegtaraftere 3:5<br>Befchichte des fud söftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türfen. Bon J. B. Schels,                               |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ier Feggellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fud söftlichen Europa unter der<br>der Romer und Turfen. Bon 3. B. Schels,<br>Bauptmann. — (Fortfehung.) |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ier Feftellung der Wegfaraftere 315<br>Beschichte des sud söftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon 3. B. Schele,<br>Haupimann. — (Fortsehung.) |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feffellung ber Wegfaraftere 3.5 Befdicte bes fub softlichen Europa unter ber ber Römer und Turten. Bon 3. 25. Schelf, Bauptmann. — (Fortfehung.)           |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feffellung ber Wegfaraftere 3.5 Befdicte bes fub softlichen Europa unter ber ber Römer und Turten. Bon 3. 25. Schelf, Bauptmann. — (Fortfehung.)           |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feftellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon J. B. Schels,<br>Hauptmann. — (Fortschung.)  |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ier Feftellung ber Wegfaraftere 315 Befdicte bes fub offlichen Europa unter ber ber Römer und Türfen. Bon 3. B. Schelf, Saupimann. — (Fortsehung.)             |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feftellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon J. B. Schels,<br>Hauptmann. — (Fortschung.)  |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feftellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon J. B. Schels,<br>Hauptmann. — (Fortschung.)  |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feftellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon J. B. Schels,<br>Hauptmann. — (Fortschung.)  |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feftellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon J. B. Schels,<br>Hauptmann. — (Fortschung.)  |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feftellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon J. B. Schels,<br>Hauptmann. — (Fortschung.)  |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Feftellung der Wegtaraftere 315<br>Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der<br>der Römer und Türken. Bon J. B. Schels,<br>Hauptmann. — (Fortschung.)  |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Fenkellung der Wegfaraftere 315 Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der der Römer und Türken. Bon 3. 15. Schelk, Saupimann. — (Fortsehung.)          |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrichaft<br>faif. öftr. | ver Fenkellung ber Wegfaraftere 3:5 Befchichte bes fub-öftlichen Europa unter ber ber Römer und Türken. Bon 3. B. Schelf, Hauptmann. — (Fortsehung.)           |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrschaft<br>faif. öftr. | ver Fenkellung der Wegfaraftere 315 Befchichte des fubeöftlichen Europa unter der der Römer und Türken. Bon 3. 15. Schelk, Saupimann. — (Fortsehung.)          |
| IV. Berfuch ein<br>V. Literatur. (<br>Berrschaft<br>faif. öftr. | ver Fenkellung der Wegfaraftere                                                                                                                                |

.

### Anfündigung

der Fortsetzung

ber

bstreichischen militarischen Zeitschrift für bas Jahr 1828.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1828 — ihrem Plane nach, so wie berselbe in bem Umschlage ber Befte entwickelt ift, unverändert, — fortgesett. Die Redaktion ersucht die herren Pranumeranten, auf ben bort angezeigten Begen, ihre Bestellungen noch vor Ablauf bes gegenwärtigen Jahres anher gelangen zu machen, bamit sie die Starke ber Auflage barnach bestimmen könne.

Die Rebattion.

## `

# 

# 

## and the second of the second

# in the matter

V.-2.

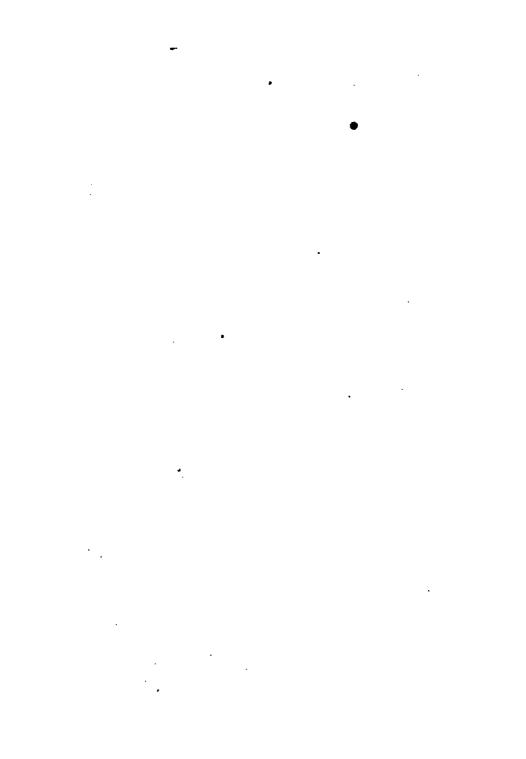

1700

.

.

•



1827 1827

### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

